















# Historische Wörter,

Sprichwörter und Redensarten.

Gesammelt, erläntert und herausgegeben

Dr. E. Svon Avurzbach. von Sannen

Sweite vermehrte und verbesserte Auflage.

- Parties -

Hamburg & Leipzig. Jean Paul Friedrich Engen Richter.

1866

2000 16. W. -PN 6401 .W8

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Seit Herausgabe der ersten Austage dieses Buches sind sast drei Jahre verstossen und der Autor Dr. C. von Wurzbach hat seit jener Zeit ein neues Werkchen "Glimpf und Schimpf in Spruch und Wort", Sprach= und Sittensgeschichtliche Aphorismen, br. 8. (VII u. 197 S.) Wien 1864 bei Lechner, Preis 1½ »P herausgegeben, welches vielsach Erläuterungen zu diesem Buche giebt. Eine zweite Austage dieses Buches war eigentlich schon im Jahre 1864 nöthig geworden, wurde jedoch durch die Veränderung des Verlegers, welche das Buch durch Kauf erlitt, leider verhindert.

Der dieser zweiten Auflage zugegebene Anhang dürfte noch manchen schäßenswerthen Beitrag zur allgemeinen Kulturgeschichte der Bölker liesern und wird gewiß ebenso sreudig begrüßt und entgegengenommen werden, wie das Unternehmen des Verfassers zu Ansang wurde. Wir verweisen noch auf das nachstehende Vorwort der ersten Auflage, welches die Geschichte der Entstehung dieses Buches

ausführlich enthält. Hoffen wir, daß der Autor bald in der Lage sein wird, daß eigentlich projektirte größere und bei Weitem wichtigere Unternehmen recht bald zur Aussführung bringen zu können. Bis zu jener Zeit möge das hier gebotene freundlich wieder aufgenommen werden und der gebotene kleinere Bissen erst recht Appetit auf das größere zu erwartende Mahl machen.

Hamburg, Januar 1866.

Die Berlagsbuchhandlung

Jean Paul Friedrich Gugen Nichter.

# Inhalt des zweiten Alphabets.

|                              |       |       |       |       |     |       |    | Settle. |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|---------|
| Memtchen bringt Käppchen.    |       |       |       | •     |     |       |    | 371     |
| Bastard                      |       |       |       |       |     |       |    | 373     |
| Compagnie                    | •     | •*    |       | •     |     |       |    | 374     |
| Dörfer haben auch Weichbild. |       |       | •     |       |     |       |    | 374     |
| Der Fisch am Kopf fahet an   | зu    | stink | en.   |       | •   |       |    | 375     |
| Flüche                       | •     |       |       |       |     | •     |    | 377     |
| Habet! Habet! Habet          | ! I   | eo (  | Grati | las   |     | •     |    | 379     |
| Das wird Dir den Hals bre    | echen | •     |       |       | •   | •     |    | 380     |
| Es wird Dir die Hand aus     | dem   | Gr    | abe 1 | wach  | sen |       |    | 381     |
| Heringsnasen                 |       |       |       |       |     |       |    | 382     |
| Süthet Guch vor Leuten, die  |       |       |       |       |     |       |    |         |
| feuster auschauen            |       |       |       |       |     |       |    | 383     |
| Er speist bei bem Herzog Hu  |       |       |       |       |     |       |    | 384     |
| Der Rate die Schellen anhä   |       |       |       |       |     |       |    | 385     |
| Einen auf's Korn nehmen, E   |       |       |       |       |     |       |    | 386     |
| Rojad                        |       |       |       |       |     |       |    | 387     |
| Ein solcher Löffel gehört in |       |       |       |       |     |       |    | 388     |
| Neber den Löffel barbieren.  |       |       |       |       |     |       |    | 389     |
| Löwe und Löwin               |       |       |       |       |     |       |    | 390     |
| Lüge, daß Du erstickst! .    |       |       |       |       |     |       |    | 393     |
| Lurren im Kopfe haben.       |       |       |       |       |     |       |    | 394     |
| Mit Mann und Noß und E       | Bage  | n, fo | o ha  | t sie | Qo  | tt ge | Çz |         |
| ichlagen                     |       |       |       |       |     |       |    | 394     |
| Mutter Michel                |       |       |       |       |     |       |    | 395     |
| Der Mopsorden                |       |       |       |       |     |       |    | 395     |
| Und er soll Dein Karr sein!  |       |       | •     | •     |     |       |    | 396     |
| Eine Rase bekommen           |       |       |       |       |     |       |    | 397     |
| Parade                       |       |       |       |       | •   |       |    | 403     |

|                     |      |      |       |       |     |     |      |     |    | Sauc. |
|---------------------|------|------|-------|-------|-----|-----|------|-----|----|-------|
| Rebus               |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 403   |
| Vor den Riß treten  |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 408   |
| Roth=wälsch         |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 408   |
| Safran gegessen ha  |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 410   |
| Schabernack         |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 410   |
| Die Schlesier sind  | Gsel | sfre | sser. |       |     |     |      |     |    | 411   |
| Schwaben            |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 412   |
| Schweizerblut.      |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 417   |
| Siebenschläfer.     |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 418   |
| Daß Dich ber spani  | johe | Rr   | agen. |       |     |     |      |     |    | 420   |
| Er hat Spieße.      |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 420   |
| Stockbauer, Stoc    | fböl | hm,  | St    | ođp   | ole | , ල | toct | jub | e. | 422   |
| Tripstrill, wo die  | Pfi  | iţe  | über  | der   | We  | ide | häng | jt. |    | 424   |
| Er hat zu mir nie T | crut | hal  | hn g  | esagi | t.  |     | •    |     |    | 425   |
| Tuch und Gold beise |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 426   |
| Wenn Unglück sein   |      |      |       |       |     |     |      |     |    | 427   |

### Vorwort.

Statt eines großen abgeschlossenen, vollendeten Werkes, welches den Titel: "Historische Wörter, Sprichwörter und Rebensarten" trägt, liegt nun den Lesern eine Sammlung fulturhiftorischer Nippsachen unter bem nämlichen Titel vor, dem großen Werke entnommen und nur ein unvollkommener Auszug deffelben. Es würde eine kleine Leidensgeschichte werden, wollte ich die Ge= schichte dieses Buches schreiben, eine Leidensgeschichte, an deren schmerzlichem Theil weder Verleger noch Autor Schuld tragen. Also wer trägt sie dann? wird man neugierig fragen: die Verhältnisse, oder noch präciser gefagt, die Zeitverhältniffe. Als im 3. 1859 der Ber= fasser sein umfangreiches Werk — über 1500 Sprich= wörter-lleberschriften in 14 Abtheilungen — der Berlagshandlung überreichte, so war diese wohl von solcher Külle kulturgeschichtlichen und sprachlichen Materiales überrascht; aber die damaligen politischen Zeitverhältniffe machten es nicht rathsam, sich auf ben ganzen, in ben größeren Partien rein wissenschaftlichen Umfang des

Werkes einzulassen. Um nun die Sache nicht ganz fallen zu lassen, entschloß sich der Verfasser zur Zurücknahme des Manustriptes und entsprach dem Bunsche des Verlegers, aus demselben eine Auswahl für das große Publikum zu treffen. Den Verfasser trieb dazu überdies die Sorge, um das Ergebmß einer vielzjährigen Sammlermühe mit einem Male zu kommen, weil eben damals in schlesischen Blättern von einer kolossalen Sprichwörtersammlung viel geschrieben wurde, deren Verfasser einen Verleger suchte.

Bei diesem Auszuge nun ward mit Beseitigung der urprünglichen höheren Tendenz, eine mit Belehrung verbundene Unterhaltung als Hauptzweck angestrebt. Die frühere Eintheilung in 14 Gruppen, die von sehr versschiedenem Umfange waren, mußte damit fallen gelassen und nach Ausscheidung deszenigen, was der Verleger wollte, sich für die alphabetische Ordnung entschieden werden. Auch mußte ich den reichen Quellenapparat, der bei einem zeden einzelnen Sprichworte angegeben und oft von ansehnlichem Umfange war, weglassen und mich begnügen, diesem Vorworte eine Reihe der besnützen Werke im Allgemeinen anzuschließen.

Nun ein paar Worte über den Inhalt des Gesbotenen:

Es wird kaum nöthig sein, über den Werth und das Moment des Interessanten einer solchen Sammlung viel zu sagen. Die "Historischen Wörter, Sprichwörter und Redensarten" sind dem Kulturleben der Völker entnommen und ein Stück Fleisch und Blut berselben. Was der häusliche und öffentliche Berkehr, Anschauungen und Meinungen, Scherz und Ernst, Witz und Aberwitz an die Obersläche gestrieben, sindet sich hier in einzelnen Wörtern, in tiesssinnigen Aussprüchen, keck hingeworsenen Gedanken sesten und überbracht. In Haus und Hof, in Hütten und Palästen, in den Irrgängen der Geschichte, wie auf mondbeglänzten Gesilden der Sage, bei Schimpf und Ernst, in Streit und Spiel sind sie aufgetaucht, diese Kinder des Volksgeistes, bald angethan mit der Narrenkappe des ausgelassensten Witzes, bald die Geißel des Spottes und einer blutigen Kritik schwingend. Wouns ein Begriff sehlt, da stellt sich gewiß zu rechter Zeit ein solches Wort des Volkes ein.

Längst schon hat man den Werth solcher Mittheis lungen erkannt; aber so reich auch die Sprichwörters Literatur bereits ist, so interessante Sammlungen dars über bestehen und durch neue, mitunter gediegene Arsbeiten immer wieder vermehrt werden, eine Sammlung der historischen Sprichwörter besteht noch nicht. In dürftigen Feuilleton-Artiseln nur stoßen wir hie und da auf einen solchen historisch-sprichwörtlichen Lücken-büßer; ein Ganzes oder wenigstens eine Sammlung derselben, so erwünscht sie auch wäre, sehlt bis heute.

Diesem Bedürfnisse zu entsprechen, ist der Hauptzweck dieser Sammlung, an welche der Verfasser jahrelangen ausdauernden Fleiß verwendet, wie ihm auch ein reis

ches, längstverlorenes und vergessenes Materiale zu Gebote stand. Und um diesen Zweck einer volksthümlichen Gabe ganz besonders zu fördern, hat es sich derselbe angelegen sein lassen, in Form und Stylissrung dieses Theiles des großen Ganzen eine mehr populäre Färbung anzubringen.

Der Heransgeber bittet um Nachsicht bei Beurstheilung seines Werkchens, die man ihm nicht vorentshalten dürfte, wenn man den Eingang dieses Vorwortesgelesen hat; aber er glaubt noch immer einen nicht ganz uninteressanten und unwillkommenen Beitrag zur Kulturgeschichte, selbst mit diesem Bruchstücke, geliesert zu haben.

Wien, am 1. August 1862.

# Inhalt

|     |                                              | Seite |
|-----|----------------------------------------------|-------|
| 1.  | Den Abt reiten lassen                        | 1     |
| 2.  | Accise                                       | 3     |
| 3.  | Acht und aber Acht sind Sechzehn             | 5     |
|     | Das Ding hat Ablersfedern                    | 5     |
|     | Payer en monnais de singes                   | 6     |
| 6.  | Einen Affen haben                            | 6     |
| 7.  |                                              | 7     |
| 8.  | Angebinde                                    | 7     |
| 9.  | April=Schicken                               | 8     |
| 10. | Einem ein Bad bereiten                       | 11    |
| 11. | Einem einen Bären aufbinden                  | 12    |
| 12. | Einen Ball geben                             | 13    |
| 13. | Berballhornt                                 | 14    |
| 14. | Bank, Bankerott                              | 19    |
|     | Baron                                        | 20    |
| 16. | Sich den Bart um etwas wachsen lassen        | 21    |
| 17. | Um des Kaisers Bart streiten                 | 23    |
| 18. | Damit kannst du dich begraben lassen         | 25    |
| 19. | Berserkerwuth                                | 26    |
| 20. | Die Zeit ist hin, wo Bertha spann            | 27    |
| 21. | Bigott                                       | 30    |
| 22. | Bischof oder Bader                           | 30    |
|     | Kalt und warm aus einem Loche blasen         | 32    |
| 24. | Blau-Fener, In's Blaue reden, Ginen blau an= |       |
|     | laufen lassen                                | 33    |
| 25. | Blauer Montag                                | 35    |
| 26. | Blaustrumpf                                  | 37    |
| 27. | Blechen müssen                               | 38    |
|     | Bod, Bodbier                                 | 39    |
| 29. | Bocksbentelei                                | 43    |
| 30. | Einen Bock schießen                          | 44    |
| 31. | In's Bockshorn jagen                         | 45    |
|     | Wer's Glück hat, führt die Braut nach Haus   | 47    |
| 33. | Bretze                                       | 49    |
|     | Das Buch der Könige aufschlagen              | 50    |
| 35. | Dazu hat Buchholz kein Geld                  | 51    |
| 36. | Budget                                       | 51    |
| 37. | Ruhe ist die erste Bürgerpflicht             | 52    |
| 38. | In die Bitchse gefallen                      | 52    |

|            |                   |           |        |       |          |        |        |        | - Ecito |
|------------|-------------------|-----------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|---------|
|            | Bureau .          |           |        |       |          |        |        |        | 54      |
| 40.        | Bursche.          |           |        |       |          |        |        |        | 54      |
|            | Cabale.           |           |        |       |          |        |        |        | 55      |
| 42.        | Calembourgs       |           |        |       |          |        |        |        | 56      |
| 43.        | Camarilla.        |           |        |       |          |        |        |        | 58      |
| 44.        | Die Carmagn       | ole fi    | ingen  |       |          |        |        |        | 58      |
| 45.        | Charivari .       |           |        |       |          | ,      |        |        | 60      |
|            | Charlatan .       |           |        |       |          |        |        |        | 65      |
|            | Chouans.          |           |        |       |          |        |        |        | 66      |
| 48.        | Dr. Luther's C    | Ziegel    | prud   | ,     |          |        |        |        | 67      |
| 49.        | Cicisbeo.         |           | •      |       | . 17     |        |        |        | 67      |
|            | Contredanse       |           |        |       |          |        |        |        | 70      |
| 51.        | Dachteln .        |           |        |       |          |        |        |        | 70      |
| 25.        | Ist kein Dalbe    | ra ba     | ι.     |       |          |        |        |        | 71      |
| 53.        | Zankt Euch nicht  | t, son    | st fon | nnt   | der D    | atte   |        |        | 72      |
| 54.        | Ad usum Deli      | hini      | i .    |       |          |        |        |        | 78      |
| 55.        | Le diable á q     | uatre     |        |       |          |        |        |        | 74      |
|            | Divan             |           |        |       |          |        |        |        | 74      |
|            | Die Dragonat      | se.       |        |       |          |        |        |        | 76      |
| 58.        | Draisinen reite   | en .      |        |       |          |        |        |        | 77      |
| 59.        | Durchlaucht       |           |        |       |          |        |        |        | 79      |
| 60.        | Alles verloren ni | ur die    | E h    | re 11 | icht .   |        |        |        | 79      |
| 61.        | Gifele und Bei    | fele      |        |       | . ´      |        |        |        | 82      |
| 62.        | Enten, Zeitung    | 8=Ent     | cit .  |       |          |        |        |        | 83      |
| 63.        | Epaulette .       |           |        |       |          |        |        |        | 85      |
| 64.        | A quatre epin     | gles      |        |       |          |        |        |        | 86      |
| 65.        | Esel              | •         |        |       |          |        |        |        | 87      |
| 66.        | Frankensteiner &  | selsi     | ehen   |       |          |        |        |        | 95      |
| 67         | Ètape             |           |        |       |          |        |        |        | 97      |
| 68.        | Etiquette .       |           |        |       |          |        |        |        | 98      |
| 69.        | Die Extreme be    | rührei    | n sich | (Les  | extrè    | mes s  | e touc | chent) | 98      |
| 70.        | Aus dem FF        |           |        |       |          |        |        |        | 99      |
| 71.        | Jemanden die F    | eige      | weise: | n.    |          |        |        |        | 101     |
| 72.        | Fersengeld gel    | ben, §    | Ferse  | enge  | ld nel   | jmen   |        |        | 105     |
| 73         | Fiaker            | •         |        |       |          |        |        |        | 106     |
| 74.        | Fidibus .         |           |        |       |          |        |        |        | 108     |
| <i>75.</i> | Es geht so blutig | g her,    | wie    | im    | Flade    | enfri  | eg.    |        | 109     |
| <b>76.</b> | Feiste Fliegen    | stechen   | ı min  | der   |          |        |        |        | 110     |
| 77.        | Fliegen fangen,   | , Fli     | eg en  | todi  | tschlagi | en .   |        |        | 110     |
| 78.        | Frauenzim me      | er.       |        |       |          |        |        |        | 111     |
| 79.        | Vornehme Frau     | en ge     | ebärer | t in  | drei 2   | Ronat  | en .   |        | 112     |
| 80.        | Friedel mit der   | r leere   | en To  | ische |          |        | :      |        | 113     |
| 81.        | Der Frösche Li    | ed ist    | himi   | nlist | , der    | L'erd, | ien G  | besang |         |
| 00         | höllisch .        |           |        |       |          |        |        |        | 114     |
| 82.        | Fuchs, Schulfuc   | h8        |        | V11   |          |        |        |        | 114     |
| 83.        | Mit dem Fuchs     | 1 dy to c | ınze   | läut  | en       |        |        |        | 115     |

|      |                                                | Eeite |
|------|------------------------------------------------|-------|
| 84.  | Auf dem großen Fuße leben                      | 117   |
| 85.  | Gott nur feine Gabelftecher, Dreimal gibt neun |       |
|      | Löcher                                         | 119   |
| 86.  | Er hält's mit den furzen Gänse=Federn          | 119   |
|      | Es ist nicht der Gänse wegen                   | 119   |
| 88.  | Die Geisbode und die Schneider                 | 120   |
|      | Gallimathias                                   | 121   |
|      | Gang und gäbe                                  | 123   |
| 91   | Gauch, Gect                                    | 124   |
|      | Gazette                                        | 127   |
|      | Gelbichnabel                                   | 129   |
| 94   | Generalstaaten in Frankreich (Etats généraux)  | 130   |
| 95   |                                                | 131   |
| 96   | Zur Genesung                                   | 139   |
| 07   | Geruhen                                        | 140   |
|      |                                                | 142   |
|      | Den langen Glauben mit Einem beten .           | 143   |
|      | Von Gottes Gnaden                              |       |
|      | Wer baut auf Gott, sieht keinen Tod            | 144   |
| 101. | Graf                                           | 144   |
| 102. | In's Gras beißen                               | 146   |
| 103. | Grog                                           | 148   |
| 104. | Grojchen, Thaler                               | 148   |
| 105. | Großherzog                                     | 150   |
| 106  | (Sul Son                                       | 151   |
| 107. | Sich einen Haarbeutel trinken                  | 151   |
| 108. | Es leve Hanschen im Reller                     | 153   |
| 109. | Einen hänseln                                  | 154   |
| 110. | Hagestolz                                      | 156   |
| 111. | Er geht wie der Sahn über die Rohlen           | 158   |
|      | Nach Dreifonig wächst der Tag um einen Sahnen- |       |
|      | schritt                                        | 160   |
| 113. | Sahnrei                                        | - 161 |
| 114. | Das Salb ift mehr denn gar (ganz)              | 163   |
| 115. | Auf besagten Sammel kommen                     | 163   |
|      | Unter den Hammer fommen                        | 1หือ  |
| 117  | Die Mücke gewöhnt den Hammerschlag             | 167   |
| 118  | Sich die Hand in Unschuld waschen. Eine Hand   | 10.   |
| 110. | wäscht die andere                              | 167   |
| 110  | Der Has über den Adel springt                  | 169   |
|      | Da liegt der Has im Pfeffer                    | 169   |
|      |                                                | 170   |
| 101. | Hater die Haube kommen                         | 172   |
| 102  | Ginam hair machan                              | 173   |
| 125. | Einem heiß machen                              |       |
| 124. | Herr                                           | 174   |
|      | Şerzog                                         | 179   |
| 126. | Himmel                                         | 180   |

|      |                                                     | Sel             |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 127. | Republikanische Hochzeiten, Republikanische Taufen  | 18              |
| 128. | Hörner aufsetzen, Hörner tragen                     | 18              |
| 129. | Hört! Hört!                                         | 18              |
| 130. | Houny soit, qui mal y pense                         | 18              |
| 131  | Muf dem Holzmege sein                               | 18              |
| 132  | Houny soit, qui mal y pense                         | 18              |
| 199  | Do first Son Sun S horsehor                         | 19              |
|      | Da liegt der Hund begraben                          |                 |
| 104. | Auf den Hund kommen                                 | 19              |
| 155. | Einem den hund vor die Füße werfen                  | 19              |
| 136. | Den hund aus dem Ofen locken                        | 19              |
| 137. | Es nimmt kein Hund einen Bissen Brot von ihm        | 19              |
| 138. | Er macht's wie Fugger's Hund                        | 19              |
| 139. | Komm' ich über den Hund, so komm' ich auch über     |                 |
|      | den Schwanz                                         | 20              |
| 140. | Todte hunde beißen nicht                            | 20              |
| 141  | Hundsfott                                           | 20              |
| 142  | Hundsfott                                           | 20              |
| 142  | Sugar Puthon                                        | 20              |
| 144  | Sus — Luther                                        | $\frac{20}{20}$ |
|      |                                                     |                 |
| 140. | Hugar                                               | 20              |
| 146. | Der Punkt auf dem J.                                | 20              |
| 141. | Setel und Other                                     | 20              |
| 148. | Jezern                                              | 20              |
| 149. | Die Incropables                                     | 20              |
| 150. | Infanterie                                          | 21              |
| 151. | Sind wir gleich im Joche, Illuminiren wir doche.    | 21              |
| 152. | Die Jungfrau im Sprichwort                          | 21              |
| 153. | Eine Jungfrau, jo ein Eisen abgeworfen              | 21              |
| 154  | Ihr habt mir all min Käs abgeraten                  | 21              |
|      |                                                     | 2               |
|      |                                                     | 22              |
| 457  |                                                     |                 |
| 197. | Hundert und ein Kanonenschuß.                       | 22              |
| 198. | Mit dem eilften Finger ein Loch durch die Kanzel    | 2               |
|      | bohren                                              | 25              |
| 159. | Jemand karniffeln                                   | 22              |
| 160. | Jemand karniffeln                                   | 25              |
| 161. | In der Luft kaufen                                  | 22              |
| 162. | In der Luft kaufen                                  | 29              |
| 163  | Ritel=Rafel                                         | 25              |
|      | Ripfel                                              | 25              |
| 165  | Kleiner Leute halben ist nie eine Schlacht verloren | ~~              |
| 100. |                                                     | 28              |
| 100  | gegangen                                            |                 |
| 166  |                                                     | 28              |
| 167. | Königliche Hoheit                                   | 28              |
|      | Einen Korb geben                                    | 28              |
| 169. | Rrieg ist leichter angefangen, denn beendet         | 28              |

# — XIII —

|       |                                                       | Scite                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 170.  | Rrippenreiter                                         | 241                                       |
| 171.  | Hol dich der Rukuk — Des Rukuks werden —              |                                           |
|       | Das weiß der Kukuk                                    | 242                                       |
| 172.  | Den Ruppelpelz verdienen oder friegen                 | 244                                       |
| 173.  | Lateinische Rüche                                     | 246                                       |
| 174.  | Die Leviten lesen                                     | 247                                       |
| 175.  | Batte Lyra nicht geleiert, hatte Luther nicht getangt | 248                                       |
| 176.  | Im Mai soll man nicht heiraten                        | 249                                       |
| 177.  | Wenn mancher Mann wüßte, Wer mancher Mann             | ~ 10                                      |
|       | wäre, Gäbe mancher Mann manchem Mann, Manch=          |                                           |
|       | mal mehr Chre                                         | 256                                       |
| 178   | Zum Kloster Maulbrunn stiften                         | 257                                       |
| 179   | Mephistopheles                                        | $\frac{257}{257}$                         |
| 180   | Morganatische Che                                     | 258                                       |
| 181   | Bis auf den Nagel brennen lassen                      | 258                                       |
| 189   | Sich einen Ragel zum Sarge schmieden                  | 261                                       |
| 183   | Die Nagelprobe                                        | 262                                       |
| 184   | In Schulden stecken bis über die Ohren                | 264                                       |
| 185   | Die neun P                                            | 264                                       |
| 186   | Pantalon                                              | $\begin{array}{c} 264 \\ 265 \end{array}$ |
| 187   | Page                                                  | 267                                       |
| 107.  | Thetas Sam Canta Fay Galan                            | 269                                       |
| 100,  | Unter dem Pantoffel stehen                            | 271                                       |
| 100.  | Auch ich war zwei Jahre in Paris                      | 273                                       |
| 100.  | Rajdai                                                | 273                                       |
| 100   | Rech haben                                            |                                           |
| 102   | Wasch mir den Pelz und mach ihn nicht naß             | 274                                       |
| 190.  | Penzen                                                | 275                                       |
| 104.  | Der Petersgroschen                                    | 276                                       |
| 100.  | In die Pfanne hauen                                   | 278                                       |
| 190.  | Die Pferde laufen um Pfründen, Indeß fie die Gfel     | 050                                       |
| 4 017 | finden                                                | 279                                       |
| 197.  | Schäbiger, dich hüte vor dem Pocher, sonst henkt er   | 070                                       |
| 400   | bich an den Schnellgalgen                             | 279                                       |
| 198.  | Popel, Popelmann                                      | 280                                       |
| 199.  | Einen Prozeß anhängen                                 | 280                                       |
| 200.  | Pack schlägt sich, Pack verträgt sich                 | 281                                       |
| 201.  | Pasquill, Pasquino — Marforio                         | 282                                       |
| 202.  | Perrude                                               | 283                                       |
| 203.  | Petitsmaitres                                         | 285                                       |
| 204.  | Philister                                             | 286                                       |
| 205.  | Policinell                                            | 287                                       |
|       | Poltron ,                                             | 290                                       |
| 207.  | In die Prädull kommen                                 | 292                                       |
| 208.  | Punsch                                                | 293                                       |
| 209.  | Rädelsführer                                          | 293                                       |
| 210.  | . Ratafia                                             | 295                                       |

## - XIV -

|      |                                      |            |     | Seite |
|------|--------------------------------------|------------|-----|-------|
| 211. | Rathen und Reiten thut's             |            |     | 295   |
| 212. | Ringlich, dinglich                   |            |     | 296   |
| 213. | Er ist rips                          |            |     | 298   |
|      | Rococo                               |            |     | 299   |
|      | Sub rosa                             |            |     | 301   |
|      | Es geht ein rother Faden hindurch    |            |     | 304   |
|      |                                      |            |     | 305   |
| 218  | Den Rummel verstehen                 |            |     | 306   |
| 219  | Einen in den Sack stecken            |            |     | 306   |
| 220  | Das "Saint" vor französischen Ramen  |            |     | 307   |
|      | Salbaderei                           |            |     | 309   |
|      |                                      |            |     |       |
|      | Die Chamade blasen                   |            |     | 310   |
|      | Etwas im Schilde führen              |            |     | 310   |
|      | Schlampampen, pampen                 |            |     | 311   |
| 225. | Schmarotzer                          |            |     | 313   |
|      | Neun Schneiber machen einen Mann     |            |     | 315   |
| 227. | Einen schnüren                       |            |     | 316   |
| 228. | Es geht wie am Schnürchen .          |            |     | 316   |
|      | Er zehrt oder er lebt von der Schnur |            |     | 317   |
| 230. |                                      | die Sch    | nur |       |
|      | hauen                                |            |     | 318   |
| 231. | Schuft                               |            |     | 319   |
| 232. | Schulfuchs                           |            |     | 319   |
| 233. | Die bose Sieben                      |            |     | 320   |
|      | Silhonette                           |            |     | 322   |
|      | Stectbrief                           |            |     | 324   |
|      | Aus dem Stegreif reden               |            |     | 325   |
| 237  | Stein und Bein schwören              |            |     | 326   |
|      | Sterben wie Roland                   |            |     | 327   |
|      | Einen Stiefel reden                  |            |     | 327   |
|      | Er fann noch einen Stiefel vertragen |            |     | 329   |
| 241  | Strapazze                            |            |     | 336   |
|      | Auf den Strauch schlagen             |            |     | 337   |
|      | Streit vom Zaune brechen             |            |     | 338   |
|      | Strohwitwe                           | •          | •   | 339   |
|      | Das ist starker Tabak                |            |     | 339   |
| 240. | Tanzen wie der Wolf, den Schweif     | amiidian   | Son | 500   |
| 240. |                                      | zwijujen   | ocn | 340   |
| 0.47 | Füffen                               | •          | •   | 342   |
| 247. | Tenfel                               |            |     | 353   |
|      | 200                                  |            | 11. |       |
| 249. | Tory and Whig                        | . 1.       |     | 356   |
|      | Er liegt wie der Türke vor Neuhäusel | OY. Y .: 4 |     | 358   |
| 251. | Travailler pour le roi de Prusse.    | arveiten   | jur | 950   |
|      | den König von Preußen                |            |     | 359   |
|      | Das kostet ein Viehgeld              |            | 110 | 360   |
| 253. | Jemand nicht das Wasser reichen .    |            |     | 360   |

|                              |     |     |   |    |     | Seite |
|------------------------------|-----|-----|---|----|-----|-------|
| 254. Einem etwas weis machen |     |     |   | 11 | 110 | 361   |
| 255. Ein X für ein U machen  |     |     |   | -  | 11. | 363   |
| 256 Einem die Zähne weisen   | . = |     |   |    |     | 363   |
| 257. Zapfenstreich           |     |     |   |    |     | 364   |
| 258. Zettergeschrei          |     |     | - |    |     | 366   |
| 259. Zuwage                  |     | . ' |   | "  |     | 366   |

#### Uebersicht der wichtigeren zu diesem Werke benutten Quellen.

Baumgarten: Amand. Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch ber Beimath. (Ling, 1860. 4°).

Blotter für literarische Unterhaltung.

Brindmeier, Ed. Dr.: Glossarium diplomaticum. Bullet: Dissertations sur la Mythologie française et sur plusieurs points curieux de l'histoire de France. (Paris, 1775. 120.)

Constitutionnel, 1854.

Erich u. Gruber: Real=Enchklopadie.

Eiselein: Die Sprichwörter und Sinnreden des deutschen Volkes. (Freiburg, 1840.)

Fleury de Bellingen: L'Étymologie ou explication des proverbes français (à la Haye 1656. 12°). Florileggio Scientifico storico lettarario del Tirolo italiano

(Padua, 1856).

Gaignières: Recueil des proverbes français historiques ou moraux. 3 Bde.

Germania von Dr. Frang Bfeiffer.

Gräffer: Clio's Curiofitaten-Cabinet. (Wien 1814.)

Gräffer: Siftorische Raritäten.

Grimm's Mythologie.

Körte: Sprichwörter. (1. Aufl.)

Lehmann: Florilegium politicum (1643).

Le mesangère: Dictionaire des Proverbes français.

(Paris, 1821. 8°. 2. edition.)

Le Roux de Lincy: Le livre des proverbes français. (Paris 184?. Panlin 2 Bde. 8°.)

Lesefrüchte von Dr. Pappe.

Mery (M. C. de): Histoire générale des Proverbes, Adages, Sentences, Apophtegmes derivés des moeurs, des usages etc., des peuples anciens et modernes etc. (Paris, 1823. 3 Bde. 8°.)

Mitterutner, Dr.: Abstammung und Berwandtichaft ber ita-

lienischen Sprache.

Les oeuvres d'Estienne Pasquier (Amsterdam 1723. 2 Bde. Fol.) in den Recherches de la France, livre VIII.

Philipp's vermischte Schriften 1-3 Bb.

Pluquet, Fréd: Contes populaires, Préjugés, Patois, Proverbes, Noms de lieux de l'arrondissement de Bayeux. (Rouen 1834. 8°.)

Les illustres proverbes nouveaux et historiques expliqués par diverses questions curieuses et morales en forme de dialogues etc. (Paris 1665, René Guiguard. 2 Bde. 12°.)

Reglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIII. Siècle etc. publiés par M. Depping. (Paris 1837, 8°.)

Schimpf und Ernst.

Sprichwörter, ichone, weise Alugreden 2c. (Frankfurt bei Chr.

Egen Erben.)

Tuet, abbé: Les matinées sénonaises ou proverbes français avec leur origine, leur explication, leur rapport avec ceux des langues anciennes et modernes etc. etc. (Paris, 1789, 8°.)

Sprichwörter der Polen. Von Dr. Wurzbach. (Wien 1852.) Zincgref, Jul. Wilh: Der Teutschen scharpsfinnige Sprüch=

apophthegmata genannt. (Straßburg, 1628.)

Zeitung en (alle Jahrgange):

Abendblatt v. Th. Hell — Gesellschafter v. Gubit — Komet v. Herlossohn — Phönix v. Duller — Zeitung s. d. elegante Welt — Morgenblatt (Cotta) — Didaskalia — Franksurter Conversationsbl. — Leipziger Illustr. — Kölnische Zeitung — Berliner Figaro — Hamburger Börsenhalle — Hamburger Jahreszeiten — Europa von Kühne — Zeitung a. d. Vorwelt u. s. w. u. s. w.

#### 1. Den Abt reiten laffen b. h. unbeauffichtigt fich geben laffen.

Wer fennt das nicht unter dem mehr populären: "Wenn die Rate aus dem Sause ist, haben die Mäuse Kirchtag?" Hier muß der Abt sich die Rolle der Rate gefallen laffen, und jedenfalls haben wir hier das historische Moment in der Thatsache der großen Macht und Gewalt mittelalterlicher Abte. Ein folcher Abt war es ja auch, deffen Bäuchlein im Bür= ger'ichen Gedichte: "Der Abt von St. Gallen" den großen Kaiser genirte. Wie mußten erst die armen, solch' Mächtigem untergebenen Mönche sich dann und wann als Mäuse glücklich fühlen! "Wenn der Abt ausgeritten ift, so machen sich die Mönche zu Haus lustig," so lautet verständlich der erklärende Text des obigen Spruches. Der Franzose sagt: "Quand l'abbé danse à la court, les moines sont en rut aux forêts." Deutsch etwa:

> Wenn bie Aebte bei Sofe malgen, Dann bie Monche im Balte balgen.

Der Grundgedanke ist übrigens alt, und schon bei Terentius sinden wir den Satz: Perstrepunt, domini ubi absunt; wie auch die Franzosen sich vernehmen lassen: "Voyage du maître, noce de valet." Es geht immer auf die Katze hinaus.

Es gibt aber auch im Gegensatze zu obigen, wo die Abwesenheit des Abtes die Lustigkeit der Mönche zur C. r. Wurzback: Historische Wörter. Folge hat, mehrere Redensarten, als: "Wenn der Abt die Würfel dreht, da dobeln die Mönche," oder: "Wenn der Abt die Würfel gibt, da spielen die Brüder." Der Franzose wieder sagt: "Quand l'abbé tient taverne, le moines peuvent aller au vin", deutsch etwa:

Wenn der Abt halt offnen Tifch, Dann füllen die Donche ihr Maglein frifch; -

oder in anderer Form:

le moine repond comme l'abbé chante, deutsch etwa:

Der Monch fo die Antwort gibt, Bie's bem Abt gu fingen beliebt.

lleberhaupt leben die Mönche und Aebte ganz lusstig im Sprichworte; so sagt der Franzose: "Attendre quelqu'un comme les moines attendent l'abbé." Jemanden erwarten, wie die Mönche den Abt, d. h. pünftlich zu Tisch kommen, weil die Mitstagszeit in den Klöstern so sest geregelt ist, daß wenn die Glocke schlägt, man sich zu Tische setzt, ohne eben erst den Abt oder Prior zu erwarten; eine Sitte, die noch in allen, auch in den deutschen Klöstern sortbesteht.

Ein Abt insbesondere und zwar jener von Fulda, lebt als Warnungstafel gegen die Neugierde im sprichs wörtlichen Gedächtnisse; es heißt nämlich: Nimm dich in Acht, daß dir's nicht geht wie dem Abt von Fulda," welcher vorwizig und ans unzeitigem Glaubenseiser der Lütz'ner Schlacht, in welscher Gustav Adolph siel, zusah und durch einen Schuß getödtet wurde.

#### 2. Accife.

Dieses verhängnifvolle, aus gewissen Gründen vielverkezerte Wort hat zu den mannigfaltigsten Sypothesen Beranlassung gegeben; sowol die tiefernste Gelehrsamfeit als auch der Humor haben dazu ihr Contingent gestellt; aber die vielleicht naheliegende Erflärung scheint fich hartnäckig zu verbergen. Es bestehen bis jetzt 4 Hypothesen, von denen wol nur die drei ersten ernst gemeint sind, nämlich die Herleitung des Wortes von dem lateinischen accidere (cadere), den Begriff der indireften Steuern als etwas zufällig Eingenommenes repräsentirend; dann die Ableitung aus dem altdeutschen Bie se oder Bise, mit Steuer gleichbedeutend, daher 3. B. Bierzise in den Chronifen des 14. Jahrh.; und die Meinung, das Wort fomme von caedere ber. Diese etwas gesuchte Erklärung wird so motivirt: Die Alten, in der Art der Aufzeichnung und Rechnungs= controlle noch nicht so weit wie wir, hätten die erho= bene Steuer durch Schnitte in Kerbholz ersichtlich gemacht, daher fie ein incisum genannt worden fei. Später wären außerordentliche Stenern durch die Umänderung der Silbe in in ac bezeichnet worden. Giner humoristischen Auffassung wie ein Ei dem andern sieht aber die vierte Hypothese gleich, nach welcher Accise, freilich ziemlich bequem und schnurgerade von dem griechisch= lateinischen accisare, d. h. sich stellen, als nähme man etwas nicht gerne, da man es doch sehr wünscht. Zunächst soll es von der Koketterie eines griechischen Weibes hergenommen sein, welche Acce hieß, und la= teinische Antoren sprechen stehend von einem Accismus, gleichbedeutend mit sustematischer Koketterie. Wir hätten also nach dieser Erklärung an unsern Accisebeamten einen Zuwachs von ganz niedlichen Koketten. "Si von e vero, e ben trovato," kann man da sagen.

Es läßt sich aber Accise auch von accipere, in Empfang nehmen, herleiten; es bliebe dann noch immer aufrecht, was im Volksmunde lebt: "Wer sich Accisoren laßt setzen, darf feiner Blutegel," ähnlich dem Horazischen: "Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo."

Reine Hypothese und allem Anscheine nach die richtigste Erklärung dürfte aber die Herleitung des Wortes von Assisa, den Affifen fein. Urfprüng= lich bezeichnete man damit jede feierliche Sitzung, in welcher endgiltige Aussprüche gethan wurden; später die auf solchen Assisch erlassenen Verordnungen selbst; nä= herkommend endlich die Steuern, welche darauf be= willigt wurden, und "levare assisiam" war in vielen Urfunden des Mittelalters gleichbedeutend mit: "Die Steuern erheben." Im 14. Jahrh. findet sich assisia für pensio annualis; im 15. Jahrh. ausdrücklich für den Begriff der städtischen Confumtions= steuer, so ziemlich die Bedeutung der heutigen Accise. Um aber diesen philologischen Excurs mit einer Redens= art des Volkswitzes aus dem praktischen Leben zu schließen, bemerken wir noch, daß der gemeine Mann von lüderlichen Weibsbildern zu fagen pflegt: "Abge= griffen wie eine Accise=Rlinke."

#### 3. Acht und aber Acht find Cechszehn.

Spott galt der Kaiserlichen und Reichsacht. Markgraf Alsbrecht der Füngere von Brandenburg, als man ihn anläßlich einer Fehde, auf die er auszog, warnte, der Kaiser werde ihn in die Acht und Aberacht erkläsen, erwiderte lächelnd: "Sorgt Euch nicht, Acht und aber Acht sind sechszehn, mit denen will ich schon fertig werden." Die Acht (bannum), (daher auch Bann,) war, wie bekannt, die anläßlich eines Vergehens gegen das Gesetz, über welches man sich auf geschehene Vorladung zu rechtsertigen unterlassen hatte, vom Könige ausgessprochene Frieds, Ehrs, Rechtloss und Vogelfreierklärung, welche, wenn sie wiederholt wurde, Aberacht (bannum reiteratum, rebannum) hieß.

#### 4. Das Ding hat Adlersfedern.

Beruht auf dem Aberglauben des Volkes, daß derlei Federn, irgendwohin gelegt, wieder wegsliegen, oder auch, daß sie andere Federn, mit denen sie in Berühstung kommen, aufzehren. Deutet also auf ein Ding, das nirgend Ruhe hat und dessen Besitz nicht sicher ist. Anklingt hier der Spruch: "Das Ding hat Flüsgel," oder "es hat Füße," wie man z. B. häufig vom Gelde sagt; man kann's nicht halten, es liegt in seiner magischen, dämonischen Natur, selbst zu sliegen und Anderes zum Fliegen hinzureißen.

Denselben Sinn hat: "Es sind Wolfshaare d'rin," von denen die Sage geht, daß sie andere, mit denen sie in Berührung kommen, aufzehren.

### 5. Payer en monnais de singes.

(Mit Affenmunge bezahlen.)

Soviel als nicht bezahlen dürfen, oder sich der Zahlungsverpflichtung durch Affensprünge, Rarretheien entziehen. Der Hintergrund dieses in Frankreich bestamten Sprichwortes ist die Thatsache, daß Ludwig der Heilige von Frankreich allen Uffen den Eingang in Paris ohne Zollgeldentrichtung gestattet hat.

#### 6. Ginen Affen haben,

fo viel als ein Glas zu viel getrunken haben.

Über die Entstehung dieser Redensart gibt eine hi= storische Notiz eine, jedoch wenig beglaubigte Nachricht; nach dieser rühre sie von einer Compagnie Arquebusiere her, welche die Garnison der kleinen Stadt Chauny in Frankreich bildeten und als Abzeichen auf ihren Hüten das Bild eines Affen trugen. Da diese Stadtguardia als wahre Soldaten des Friedens die Zeit fleißig in Schenken zubrachten, so geschah es nicht selten, daß sie dann nicht nur den Affen, bessen Bild fie auf ihren Süten trugen, sondern auch jenen Affen heimtrugen, der aus diesem Anlaß zur Redensart geworden. Die Wahrheit dieser Erklärung muß dahin gestellt bleiben. Wir möchten es eher von den Trinkgeschirren ableiten, welche in frühe= ren Zeiten unter andern Formen auch jene von Affen hatten. (Mehr darüber in der Redensart: "Er kann einen Stiefel vertragen.")

#### 7. Der Anfang vom Ende.

Ein echt historisches Wort Tallehrand's von demselben gesprochen in dem Augenblicke, als in Paris die Nachricht von der Katastrophe des russischen Feldzuges eintraf.

Der Volkswitz blieb dieser Zusammenstellung zweier scheinbar ganz auseinander liegenden Begriffe auch nicht fremd, und obwohl es einerseits bei Geiler heißt:

"Wie reimt fich bas zusammen?

Wie fann der Anfang und bas Ende ein Ding sein?"
so ließen sich doch auch folgende Sprüche vernehmen:

"Es hat geweret lang, und ift erft im Anefa g." oder:

"Es ift schoa im Bactoffen oder auff ber Muhl, was ge- schehen foll,"

dessen Sinn mit dem des obigen staatsmännischen Wortes zusammenläuft.

#### 8. Angebinde.

Der Ausdruck: "Jemanden ein Angebinde geben," stammt aus dem 16. Jahrh. Man band damals den Bräuten, Wöchnerinnen, Kindern u. s. w. das Geschenk an den Arm.

Grillparzer in seinem "Ein treuer Die= ner seines Herrn" läßt Otto von Meran zur Königin (II. Aufz.) sagen:

> "Du weißt, wir feiern heute Das Wiegenfest bes Rleinen, beines Sohn's. Die Herren find, die Frau'n bei ihm versammelt, Und bin den ihn mit fleinen Gaben an."

Es kömmt auch in der Form von Eingebinde vor, weil die Geschenke hie und da — namentlich für Wöchnerinnen — in ein Tuch gebunden und ihnen so übergeben werden.

#### 9. April Chicken.

Db dieser vom Volkswitze ausgebentete Gebrauch, am ersten April Jemands Leichtgläubigkeit zu einer lä= derlichen Bethörung desselben zu benützen, sich an die meteorologische Thatsache von der Unbeständigkeit des Monats April und den Täuschungen, welche die seinem Wetter Vertrauenden erfahren, sich anlehne, oder ein historisches Ereigniß zum Grunde habe, ist wohl nicht zu ermitteln. Alt ist diese Sitte, so viel ist gewiß, und man findet ähnliche Narren=Tage bei den ältesten Böl= fern. Die Hindus hatten einen folchen im Buli=Tage, am 31. März, dessen Spässe so ziemlich mit denen un= seres Aprisspiclens übereinstimmen. Man ließ einander gegenseitig Aufträge ausrichten und zu Handlungen ver= leiten, welche auf eine Täuschung hinausliefen und den Gefoppten dem Gelächter preisgaben. Die Römer feier= ten ein festum stultorum, das aber auf den 17. Fe= bruar fiel. Die Franzosen nennen diesen Spaß poissons d'Avril und die Engländer haben ihren fool's day, Narrentag. Die Bezeichnung poissons d'Avril foll von der Fischerei hergenommen sein, deren leb= hafter Betrieb um diese Zeit wieder begonnen wird. Täuschte nun der Erfolg die Erwartung eines guten Fanges, so fagte man: Es waren April=, b. h. nur sehr ivenige Fische. Daran knüpft sich auch eine histo= rische Reminiscenz. Franz, Herzog von Lothringen, wurde nebst seiner Gemalin, Clandia, von End= wig XIII. von Frankreich in Nanch als Gefangener be= handelt. Sie machten nun Befreiungsversuche und wähl= ten dazu den 1. April. In Bauernkleidern und mit

Körben auf dem Rücken verließen sie mit Anbruch des Tages die Stadt. Eine Fran erkannte sie aber und benachrichtigte eiligst die Schildwache am Thore von der Flucht. Dieser und den übrigen Wachsoldaten kam aber diese Nachricht so unglandlich vor, daß sie lachend erwiderten: "Poissons d'Avril!" wir lassen uns nicht Aprilschicken. Die Lothringer pflegten dann immer zu sagen: "Das war ein Aprilsisch für die Franszosen."

Ein anderer föstlicher Beitrag findet sich zur Ge= schichte des englischen Narrentages. Ein junger Chirurg, der eben aus der Schule im Bartholomäusspital gekom= men war, wurde am 1. April von seiner Wohnung auf dem Strand zu einem Patienten in der Rewgate-street zu einem sehr reichen Manne Namens Dobbs ge= rufen. Es war sein erster Patient, und der junge Chirurg versäumte nicht, sich eiligst einzufinden. Er ward vorge= lassen. M. Dobbs war eben in seinem Comptoir be= schäftigt. Alls er von dem Chirurgen den Zweck seines Rommens vernahm, verstand er gleich, um was es sich hier handle. Er ging auf den Scherz ein und fagte: "Wohl, Gir, mein Rame ift Dobbs; aber ich bin, Gott fei Dank, frisch und gefund. Es ift ein Migverständnig, und ohne Zweifel ift es mein Bruder, der Buderbader auf Fish = ftreet= hill, der nach Ihnen gefandt hat; er ift hänfig Unpäglichkeiten unterworfen, ich will Ihnen eine Zeile an ihn geben." Der junge Acffulap ent= schuldigt sich, dankt, nimmt das Billet und eilt nach Fish-street-hill, das 3/4 Meilen weiter liegt. Er tritt in den Laden, findet aber Mr. Dobbs Bruder eben

so wohlauf als den von Newgate = street. Der Zucker= mann liest das Billet und sagt: "Da die Adresse an J. Dobbs gerichtet sei, müsse nicht Tessen, son= dern John Dobbs gemeint sein, ein dritter Bru= der, der zu Limehouse wohne." Abermalige ar= tige Einhändigung einer Adresse, abermaliges Danken, abermalige Jagd auf Mer. John Dobbs zu Limehouse und abermalige Täuschung, wornach aber der Gesoppte die Geduld verliert und heimwärts steuert.

Auch im Munde des deutschen Volks geht seit Langem der Reim:

"Am ersten und letten April, Schickt man bie Narren wo man will."

Wie sehr übrigens die Ungunst des Aprilwetters einen ernsten, wirklichen Einfluß auf die Entstehung des Sprichwortes geübt habe, erweisen die folgenden alttentschen Verse:

"Weibergmüt, Herrengunst, Aprillenwetter und Federspil Verkeren sich oft, wie' mer eben will ;"

und es wäre somit als Grund der Täuschung, die nun einmal den Kern der Sache unwiderruflich ausmacht, nicht ein beliebiger Scherz, sondern die bekannte, immer wieder beobachtete Wandelbarkeit der Weiber= und großer Herren=Gunst auzunehmen.

Um eines historischen ersten Aprils zu gedenken, ent= nehmen wir der Biographie des berühmten französischen Chemikers Vauquelin folgende Thatsache: Napoleon hatte einst ein Paket von verschiedenen fremdartigen Sub= stanzen erhalten und, da eine beabsichtigte Vergiftung ver= muthet wurde, an Vauquelin zur Analyse zugeschickt. Die Analyse ergab nichts. Vauquelin eilte zu Napoleon mit dieser Meldung. Napoleon war, wie es schien, übet aufgeslegt und mit dieser Nachricht übel zufrieden. Endlich rief Bauquelin aus: War nicht gestern der 31. März? Allerdings, antwortete Napoleon. "Nun Sire, dann hat man Sie in den April schieden wollen." Die Umstehenden waren wie vom Donner gerührt. Naposleon, der mit großen Schritten aufs und abging, blieb auf einmal stehen und sagte: "Wahrhaftig Bauqueslin, diese Antwort sieht Ihnen ganz ähnlich," sing an zu lachen und Vauquelin entsernte sich, ohne daran zu benken, wie er in seiner naiven Freimüthigkeit die Etiquette schwer verletzt hatte.

#### 10. Ginem ein Bab bereiten.

Ob darunter das Bad zu verstehen ist, welches die tugendhaste Frau Baumgartens dem Wolsenschießen in der Schweiz bereitet hat, oder das von den ältesten slavischen Völkern gekannte Schwizdad, ist wohl einerlei; denn der Sinn des Sprichwortes läßt sich beiden Erkläsrungen gegenüber retten. Jedenfalls handelt es sich um eine unangenehme, peinliche Situation, in die Einer gestührt werden soll; er wird gleichsam in Empfang genommen und gehörig traktirt. Unter uns neunt man das: "Einem etwas einbrocken;" — "Einem die Suppe versalzen;" — "Einem einen Tanz aufstühren;" "Ihn Mores sehren."

Als polnisches Sprichwort: "sprawić komuś łaźnię" lehnt es sich an eine Sitte des Königs Boleslaus Chrabry (971—1025), der sehr häufig Bäder gesbrauchte und in dieselben gern junge Leute mitnahm, denen er einer Verirrung, eines Fehltrittes wegen Ermahs

nungen geben, die er "Mores lehren" wollte. In einem solchen Bade belehrte sie der König, schlug sie eigenhändig mit einer Nuthe und entließ sie dann mit neuen Kleidern beschenkt wieder nach Hause.

Was die Gewohnheit des Badens betrifft, so ist wohl befannt, daß sie früher mehr verbreitet war, als heute und mit zu den täglichen Verrichtungen des Lesbens gehörte. Erst jetzt tritt der Gebrauch der slavischen Schwizbäder wieder lebhafter auf.

### 11. Ginem einen Baren aufbinden.

Durchaus nicht zu verwechseln mit der Redensart: "Ginen Bären anbinden", die sich in dem Sprich= worte: "Es ist beffer, einen Baren loslaffen, als einen anbinden" findet, und wo das Wort Bar gleichbedeutend mit Schuld, und daher der Sinn dieser Rede ift: "Es ist beffer Schulden bezahlen, als solche machen." Der Volkswitz bringt das mit einem Bärenführer in Verbindung, der dem Wirthe, statt ihm die Zeche zu bezahlen, seine alten Baren an die Thurpfoste band und davon ging. "Ginem einen Bären anbinden oder aufbinden", heißt: Ginem eine derbe, handgreifliche Lüge für Wahrheit bieten. Offenbar fommt Meister Betz zu der Ehre, auch hier herhalten zu muffen, nur durch das Plumpe seiner außern Erscheinung, an welche so vortrefflich die Brutalität einer handgreiflichen, starken Lüge mahnt.

### 12. Ginen Ball geben.

Unseren Schönen macht diese vielbedeutende, bril= lante, oft so folgenreiche Phrase wohl noch einmal so rasch und heiß das Blut nach den Wangen strömen, und wochenlange, bevor sie in Scene gesetzt wird, ma= chen sie die umfassendsten Toilettstudien. Da wir nun überzengt sind, daß unsere Damen nicht mit dem glei= chen Eiser in philologischen und culturhistorischen Studien sich ergehen, so wollen wir die Mühe für sie über= nehmen und sie mit einer Untersuchung über das obige Thema überraschen. Sie haben sich wohl mit uns und einer Heerschaar von Gelehrten schon daran gewöhnt, an den italienischen oder französischen Ursprung des Wortes Ball zu glauben; und in der That heißt tanzen auf gut italienisch ballare. Auch was man mis von der Ballade, Ballata erzählt hat, mahnt daran. Und den= noch können wir uns die Frende nicht versagen, die Bedeutung dieser Redensart "in des Wortes lustigster Bedeutung" auf deutschen Boden zurückzuführen. Mögen die Wälschen und die tanzenden Franzmänner ihrerseits den Beweis führen, daß das Wort dennoch ihnen gehört.

Einer altdeutschen Sitte gemäß, die sich im nördslichen Deutschland erhalten hat, wird am 2. oder 3. Oftertage jungen Frauen von erwachsenen Mädchen des Dorses ein Ball überreicht. Dieser ist mit Wolle oder Federn ausgefüllt und mit seidenen Bändern geschmückt, wird an einer Stange in Procession durch das Dorf getragen und vor dem Hanse der jungen Frau aufgespflanzt. Nachdem man sich lustig um ihn herumgetriesben hat, nimmt man ihn, trägt ihn in's Hans hinein und

gibt ihn förmlich der Neuvermählten, welche dafür ihrerseits Tanzmusif aufspielen läßt. So fällt, wie man sicht, die eigentliche Bedeutung jenes Spielzenges Ball genannt, mit seiner figürlichen zusammen, und wir brauchen die Italiener und Franzosen gar nicht mehr.

Aber schon in Homer's Odhsse sinden wir Tanz mit Ballspiel vereinigt, und zwar an zwei Stellen, nämlich im 6. Gesange und im 8., zwischen Nausikaa, der Königstochter und ihren Mädchen, dann beim Tanze des schönen Laodamas mit Halios.

Als Spielzeug und mit witzigen Beziehungen ersicheint der Ball auch in alten Volksbüchern, u. zw. bei Brand:

"Sie flahen einander den Ball zu" - bei Triftan:

"In Ballenwis umtriben und tragen."

Der Brand'sche Spruch hat den Sinn: Sich gegenseitig loben, um wieder dafür gelobt zu werden, was
der Lateiner neunt: "Honore invicem praevenire." Aehnlich klingt auch das volksthümliche: "Einander
das Hölzel werfen," d. h. Anlaß zu gewünschter Leußerung geben.

Das vom Ball herkommende französische Ballet wird in der Berliner Gesellschaft hie und da als Bezeichnung von etwas Langweiligem gebraucht. Man sagt davon: "Das ist Ballet."

#### 13. Verballhornt.

Johann Ballhorn war ein Buchdrucker in Lübeck, der im 16. Jahrhunderte lebte. Sein Geschäft setzte sein Sohn fort und im Jahre 1531 erschien in seiner Druckerei: "Die neue lübeckische Kirchen-Ordnung" und

viel später, 1599 ein "Passional". In beiden Büschern ist nichts von jenen verunglückten Verbesserungen zu finden, die nach ihm den Namen "Verballhornt" erhielten, der noch heute stark im Gebrauche ist.

Eine — und die häufigst vorkommende Deutung über den Ursprung dieser Redensart ist die, daß Ballshorn in der in seiner Offizin gedruckten Kindersibel dem Hahn einen Korb mit Siern beigelegt. Nun ist aber die Ersindung dieses Fibelhahns viel jüngeren Dastums (18. Jahrh.) und von einer solchen Ballhorn's schen Fibel Niemand etwas bekannt. Dieser Ursprung des Sprichworts, so boshaft endlich auch seine Entsteshung ist, nuß also als unrichtig bezeichnet werden.

Joh. Balthasar Schupp, gewöhnlich Schuppins, ein deutscher Gelehrter (geb. 1610, gest. 26. October 1661), suchte den Ursprung dieser Redensart in der von Ballshorn versuchten Bermehrung des Alphabets, da er die Doppelbuchstaben ff, ll, tt. ss demselben hinzugefügt haben soll. Nun wäre dieß eine annehmbare Ursache, wenn sich die Thatsache bestätigte; aber es sindet sich tein von Ballhorn gedrucktes ABC-Buch überhaupt, und keines mit diesen Doppelbuchstaben insbesondere. Demnach fällt auch diese Deutung des Sprichwortes von hinnen.

Prof. Chrift. Aug. Heumann, (geb. 1681, gest. 1763) in seinem "Poecile" behauptet nun seinerseits, daß eisnige Lückenbüßer-Stellen aus Cicero und Quinctisian, mit denen Ballhorn eine leere Seite in "J. Rivii epitome in verborum et rerum copiam" aussgesüllt habe, die Beranlassung gewesen, seinen Namen für alle Zukunft zu verunglimpsen. Diese Ansicht bes



streitet ein Anonymus in Gutstow's "Unterhaltungen am häuslichen Herde" folgender Maßen: "Solche Zusätze "oder Anhängsel waren im 15. n. 16. Jahrhunderte so "allgemein und gewöhnlich, daß sie gar nicht auffallen "konnten, und überdem ist Rivii epitome ein höchst "unbedeutendes Buch, das niemals geeignet gewesen, un= "seres Vallhorn Namen zu verewigen."

Der "Braunschweigische Anzeiger," Jahrgang 1764, Stück 73 enthält einen Auffatz, den auch Sicbenkees in seinem "Juristischen Magazin" I. 528 n. folg. wieder abgedruckt, der eine neue Erklärung der Redensart: "Berballhornt" versucht, die aber unserem erwähnten Anonymus zufolge, Wahres mit Falschem vermenge. Nach dieser Quelle habe das im 3. 1586 er= ichienene "Lübekische Stadtrecht" den Zusatz getragen: "Bermehrt und verbeffert durch Johann Ballhorn" wie solches Bahring in seinem Clave diplomat. S. 19 behauptet und Siebenfees in seinem Magazin zur Entschuldigung hinzufügt. Doch dieß Alles ist irrig, der vollständige, wörtliche Titel, des in Frage stehenden Buches heißt: "Der Kanserlichen fregen und "der heiligen Reichs-Stadt Lübeck Statuta und Stadt-"Recht. Auf's Newe überschen, Corrigiret und aus alter "Sechfischer Sprach in Hochteudsch gebracht. Gedruckt "zu Lübeck durch Johann Ballhorn 1586."

Nun denn ist besagter Anonymus doch zunächst geneigt, in diesem revidirten Lübeck'schen Stadtrecht, das Ballhorn zuerst gedruckt, den Ursprung des in Rede stehenden Ausdruckes zu suchen. Seine Auslegung ist folgende:

"Obgleich man freilich, namentlich von dem angren= "zenden Mecklenburg und Holstein aus auf eine endliche "Revision und den Abdruck des Lübeck'ichen Rechtes "angetragen, ja wie sehr sich Mancher in Lübeck selbst "darnach gesehnt hatte, so war man doch nirgends mit "der Revision zufrieden und schalt auf sie unverholen "als eine durchaus verschlte Arbeit. Die Holsteiner und "Mecklenburger hätten nun eigentlich ihren Vorwurf, "wenn er anders gegründet war, auf den Senator von "Stieten schlendern sollen, denn dieser machte den Ent= "wurf zur ganzen Arbeit und hielt so eigensinnig an "denselben, daß er nur mit Mühe noch zu einzelnen "Abänderungen sich verstand; allein wie wenige wußten "außer und vielleicht in Lübeck, welchen Herrn des Rathes "jene Revision zunächst übertragen worden war. Sie "ließen ihrem Ununthe freien Lauf und wälzten alle Schuld "auf den Unschuldigsten, auf den Buchdrucker Johann "Ballhorn, weil beffen Rame allein auf dem Titel= "blatte genannt war, oder auch weil es vielen Rechts= "gelehrten schon unwillkommen war, daß überhaupt das "Rechtsbuch nur gedruckt ward, und sie nun so ihren "Arger über den Abdruck auf den Drucker übertrugen "Das ist die nächste und wahrscheinlichste Erklärung des "Sprichwortes." Es bleibt jedem unbenommen, fie gel= ten zu laffen. Wir theilen, bemüht das Materiale zu erschöpfen und nicht geneigt zu Vermuthungen noch ei= gene Vermuthungen hinzuzufügen, eine noch neuere ober doch andere Unsicht mit, welche wir dem Werke: "Lü= bische Geschichten und Sagen", gesammelt von Prof. Dr. Ernft Deede. Lübed bei Carl Boldemann 1852 entuehmen. Dieses für Lübeck zunächst, aber auch für C. v. Burgbach : Siftorifche Borter.

weitere Kreise recht interessante Buch enthält mancherlei Sagen, Märchen, die sich an Lübeck und seine Umgesbung knüpsen. Besonders gewähren eine belehrende und zugleich unterhaltende Lektüre die mancherlei Abenteuerslichkeiten von dem Leben und den Thaten einzelner Lüsbecker daheim und zur See; serner die Schilderungen alter Bränche und Einrichtungen, wie überhaupt die Züge, welche in das Treiben und die Charaktere der hanssischen Altwordern einen überraschenden Einblick gestatten.

Unter Anderm bringt dieses Buch auch über die Redensart "Verbessert durch Hanns Ballhorn," folgenden Aufschluß:

"Johann Ballhorn war ein Buchdrucker aus Soest in Westphalen gebürtig, der 1528 in Lübeck ein neues Fibelbuch herausgab und zuerst den lutherischen Glauben, das Vaterunfer und den Hausspiegel hinzufügte, zum Argerniß der Geistlichkeit. Andere Kränkun= gen verursachte Ballhorn der Clerisei durch die Ber= öffentlichung der neuen Ordnung des lübeck'schen Gottes= dienstes. So wurde er denn von seinen Feinden sprich= wörtlich gemacht in dem Sinne, als ob er sich wie ein rechter Thor mit ungelegten Giern abgegeben, wozu auch das Sinnbild seiner Fibel den Anlag lieh. Bon Ball= horn nämlich rührt der frähende Hahn her, der seit= dem auf dem Tittelblatte keines ABC-Buches fehlen durfte. Es sollte damit ausgedrückt sein, daß die Christenheit wachsam sein müßte, oder es würden ihr fremde Gier in's Nest gelegt. Ift doch der Hahn überhaupt ein vom Volksglauben bevorzugtes Thier, deffen Krähen die Gespenster der Racht verscheucht, und den Dunkel= männern schon durch die Aufgabe verhaßt, daß er den

Anbruch des Tages zu verfünden hat. Trotz der Ansfechtungen und Gegenversuche des Domcapitels blieb Hanns Ballhorn der deutsche Fibellieferant und die Verfolgungen blieben fruchtlos. Dafür rächten sich die Gegner, indem sie den Buchdrucker verriesen und bosshaft verspotteten, so daß man noch heut zu Tage die ungeschickte Veränderung eines Buchs oder Kunstwerkes als eine "Verballhornung" zu bezeichnen pflegt."

So wären denn genug Vermuthungen über diese Redensart und nur das Eine ist gewiß, daß im Nasmen des lübeck'schen Buchdruckers ihr Entstehungsgrund zu suchen; alles Übrige aber ist doch nur mehr oder wesniger wahrscheinliche Hypothese.

In ähnlicher Weise wie Verballhornen, um eine Veränderung zum Schlechten zu bezeichnen, bediente man sich der Redensart "Verkuhbachen". welche wahrsscheinlich von dem badenschen Orte Kuhbach ihren Ursprung ableitet. Die nächste Veranlassung dieses Schimpsesist mir unbekannt.

### 14. Banf. Banferott.

Der Ursprung dieses heute so vielsach gebrauchten Wortes ist folgender: Die Kaufleute nannten einst den festen Tisch, worauf sie ihre Waaren auslegten und Geldgeschäfte machten, Bank.

Im 11. und 12. Jahrh. geschah dieß Alles, nasmentlich bei den Benetianern, auf öffentlichen Märkten, wobei ein hoher Tisch, von den Italienern Banca, auch Banco genannt, die Bank repräsentirte.

Daher schreibt sich auch das Wort Bankerott. Wenn ein Kaufmann zahlungsunfähig wurde, zerschlug man

auf Bescht der Behörde seine Bant, zum Zeichen, daß er als Wortbrüchiger das öffentliche Vertrauen verwirft habe. Das hieß Banco rotto, französisch Bancqueroute.

So erklärt es sich, daß man noch hente ein öffentliches Gebände, in welchem mit Geldern in großem Maßstabe und kaufmannsmäßig verkehrt wird, Bank nennt.

#### 15. Baron.

Dieser Titel, aufänglich Varo, später Baro geschriesben, stammt aus dem Romanischen und bedeutet einen Mann überhaupt, daher im Lateinischen dem Worte stets das liber vorgesetzt wurde, liber baro, d. i. Freier Mann, Freier Herr, Freiherr.

Die ältesten Barone waren die englischen, und dort ist auch die Abstammung des Wortes zu suchen. Der den König umgebende Adel war nämlich vorzüglich zu Kriegsdiensten verpflichtet, wie auch in der Geschichte der Basallen aller Länder die gleiche Bedeutung sestgeshalten ist. Der Krieg heißt aber im Englischen war, daher das anfängliche Varo und das nachfolgende Baro, auf gut deutsch ein Wehrmann, Kriegsmann, selbstverständlich ein Edelmann, freier Mann.

Wie sehr die Barone seit je von der Erhabenheit ihrer Würde durchdrungen waren, dasür sinden sich zwei allerliebste Belegstellen. Der ansgezeichnete aber eitle Künstler Baron behanptete einst in allem Ernste: "Es erscheine alle hundert Jahre ein Cäsar, aber nur alle tausend Jahre ein Baron." Ist wohl etwas stark, aber immerhin nur ein gutes Wortspiel, zu

dem eben der Rame verleitete und beiläufig in demsels ben Sinne, in dem ein großer deutscher Mime seinem Fürsten, der von den hohen Bezügen der Schauspieler gegenüber denen der Hofräthe sprach, antwortete: "Gnädigster Herr, Hofräthe können Sie haben so viel Sie wollen, aber nicht solche Künstler wie ich bin." Dieser Calembourg ist also ziemlich harmlos.

Nicht dasselbe kann man von der, seither sprichs wörtlich eursirenden Rede eines bekannten österreichischen Hochtorn sagen, der gleichfalls in allem Ernste den Ausspruch that: "Der Mensch fange erst beim Baron an." Was läßt doch Schiller seinen Carlos II. Act 1. Auftritt sagen? Ja richtig:

— der

In seines Nichts durchbohrendem Gefühle So dazustehen sich verdammt, . . . .

# 16. Sich den Bart um etwas machsen laffen.

Es bestand in früheren Zeiten die Sitte, sich, wenn man tranerte, in ernster, fritischer Lage war oder etwas großes vorbereitete, den Bart wachsen zu lassen. Man erzählt von vielen historischen Persönlichkeiten, daß sie um dieß oder jenes hoch und thener schwuren, sich nicht eher den Bart scheeren zu lassen, als bis etwas, das sie erfüllt sehen wollten, geschehen wäre; oder sie verewigten sich auch mit langem Barte zur Erinnerung an ein schmerzliches, trauriges Ereigniß. Als z. B. Papst Elemens VII. im J. 1525 in seiner Engelsburg von dem Cardinal Colonna belagert wurde, ließ er sich den Bart wachsen und in dieser Gestalt auf seiner Münze abbilden, deren Rückseite den Apostel Petrus darstellt, wie er von dem Engel aus dem Kerfer

geführt wird, mit der Umschrift: Dominus misit angelum suum et eripuit me de wanu Herodis. Die Bedentung dieser Sitte ist nun sprichwörtlich geworden, und man bedient sich dieser Worte um anzuzeigen, daß man Ursache habe, über etwas in Sorge und Traner zu sein.

Gleichbedeutend damit ist: "Sich ein graucs Haar wachsen zu lassen." Bei Reinecke Fuchs liest man:

> "Das sind noch eben keine Sachen, Die mir grane Haare machen.

Die Entstehung graner Haare, namentlich die vorszeitige, plötzliche, weist deutlich auf Sorge und Bekümsmerniß, da es physiologisch richtig ist, daß diese das Ergranen der Haare beschleunigen.

Aber anch auf Weisheit und männliche Haltung deutet der lange und ergrante Bart, wie uns dessen die Antwort des Basler Prosessors Hieron. Rhetus belehrt, der einen sehr langen Bart trug und um die Ursache befragt, erwiederte er: "So oft ich meinen Bart besschaue, mag ich gedenken, daß ich nicht ein Weib, sondern ein Mann und zwar ein so alter Mann bin, daß Weibisches und Kindisches nun auf immer von mir ferne ist." Dem gleich heißt es auch: "Bo kein Bart, da ist auch kein Verstand." Endlich soll es auch Schlauheit und witzigen Hinterhalt anzeigen, denn ein altdeutscher Spruch besagt: "Wer einen Bart laßt wachsen, der hat ein schlachent gethan, oder hat einer willen."

#### 17. Um des Raifers Bart ftreiten.

Oder auch: "Um des Kaisers Bart spielen;" oder: "Es geht um des Kaisers Bart." Sine Restensart im Spiele, und bedeutet so viel als: Um Nichts spielen. Zu Grunde liegt. hier eine zweisache Anschauung. Entweder man stellt sich den Bart des Kaisers wie einen andern vor, der an und für sich nichts Werthsvolles sei; oder dem entgegen bezeichnet man den Bart des Kaisers als etwas so Hohes, Unerreichbares, daß es lächerlich wäre, auf seine Gewinnung hin zu spielen.

Das Ding hat aber auch einen geschichtlichen Sin= tergrund. Es soll sich nämlich um den Bart eines wirklich lebenden Raisers, Rarl des Großen, gehandelt haben. Es entstand unter Numismatikern ein gelehrter Streit. Die Rumismatiker unterscheiden Münzen, die bärtige Köpfe zeigen, von solchen, worauf unbärtige ausgeprägt find. Gene heißen numi barbati, Bartmungen, und gehören mehrere römische Kaisermungen, z. B. die des Trajan, Aurelian, Justinian u. a. dazu. Nun entspann sich, wie behauptet wird, ein gelehrter Streit unter Münzfundigen, ob die echten Münzen von Raiser Rarl bem Großen einen Bart zeigen muffen ober nicht. Die Sache hatte historische Wichtigkeit, denn auf einigen Siegeln stand bas Bildnig des Kaisers mit, auf andern ohne einen Bart. Darüber entstand der sehr natürliche Berdacht, daß entweder diese oder jene untergeschoben sein müßten, und es ward die wichtige Frage aufgeworfen: welche von beiden ächt mären. Die Frage konnte aber nicht entschieden werden als dadurch, daß man auszumitteln suchte: ob der Raiser überhaupt einen Bart getragen habe oder nicht. Diese Untersuschung versiel, — jedoch mit Unrecht, dem Witze der Spötter und gab der obigen Redenkart den Ursprung. Nach Andern soll das Sprichwort auf die Sage von dem Kyshäuser=Schläser, dem Kaiser Friedrich Barsbarossa, sich beziehen, von dem viele noch immer nicht glauben wollen, daß er in seiner unterirdischen Kaisers wohnung des Thüringer Berges seinen Bart in kullsendliche fortwachsen lasse, vielleicht dis Deutschland einig sein werde. Da wäre also ein Streit, und zwar ein sehr brennender, allerdings noch in der Schwebe.

So viel ist indeß gewiß, daß die historische Deustung den ursprünglichen Sinn der Redensart nur bestästige, nämlich die Charafterisirung eines Streites um Dinge von untergeordnetem Interesse.

Die alten Griechen sagten: "Um des Esels Schatten streiten", welche Redensart daraus entsprang: Ein junger Athenienser hatte zu einer Reise einen Esel gemiethet. Eines Mittags auf der Reise brannte die Sonne sehr heiß, und er sah sich vergeblich nach einem Schatten um. Da siel ihm ein, sich in des Esels Schatzten zu erfrischen. Er stieg ab und wollte dieß eben thun, als der ihn begleitende Eselstreiber behauptete, der Platz gehöre ihm zu, denn er habe zwar den Esel; keineswegs aber des Esels Schatten vermiethet. Es kam darüber zu heftigen Worten, von diesen zu Schlägen und, da durch diese auch nichts entschieden wurde, zu eisnem Prozeß, der obigem Sprichworte seinen Ursprung gab und den Wieland in seinen "Abberiten" mit unverwüstlichem Humor dargestellt hat.

Unalog diesen Redensarten ist die französische: Se

battre de la chappe à l'évêque, "sich um den Mantel des Bischofs raufen", für die man neben andern Erklästungen auch die historische hat, daß wenn der Erzbischof von Bourges nach der Einkleidung den Fuß zum ersten Male über die Schwelle seiner Kathedrale setzte, das abergläustige Volk sich seines Chor-Mantels bemächtigte und densselben in Stücke zerriß, welche als erbentetes Heiligthum von den Einzelnen sorgfältig ausbewahrt wurden. Man erzählt auch von dem römischen Volke, daß es das Meßegewand eines verstorbenen Papstes in ebenso fanatischer Weise zu theilen pslegte. Man pslegt das französischer Sprichwort anzuwenden, wenn man um Sachen streitet, die weder dem Einem, noch dem Andern der Streitenden angehören.

# 18. Damit kannst du dich begraben lassen.

In einigen Gegenden Deutschlands angewendet, wenn Einer mehr verlangt, als ihm nach den Umstänsden zugestanden werden kann, oder wenn er unausführsbare, lächerliche Vorschläge macht. Es will also damit so viel gesagt werden, als: Nimm deine Forderung oder deinen Vorschlag dorthin mit, wo es unmöglich ist, an eine Verwirflichung zu denken; gleichsam also den Mann mit seiner Idee, und diese mit dem Manne aus dem Leben verweisen, und zwar an jenen Ort, von dem sie lebendig nicht wieder zurückzusehren vermögen.

Einen anderen Aufschluß gibt die Beobachtung folsgender Thatsache: In mehreren Armenhäusern und Hospitien besteht der Gebrauch, daß ein Mitglied, wenn es austreten will, vorher eine Taxe zu entrichten hat für den Beerdigungsfond der Anstalt. Von einem solchen

Mitgliede hieß es nun, daß es sich früher begraben lassen, d. h. das bezahlen müsse, was es jedenfalls, wenn es im Vereine gestorben wäre, aus seinem Nachlasse hätte entrichten müssen.

Ganz dasselbe will die Redensart: "damit kannst du disch heimg eigen lassen" sagen. Auf den Kirchstagen einiger deutschen Dörfer besteht nämlich, wenigsstens bei den wohlhabenden Bauern die Sitte, am Schlusse der Unterhaltung einen oder mehre Musikanten des Orchesters mitzunehmen und sich von ihnen unter Spiel nach Hause heimgeleiten, "heimgeigen" zu lassen. Wenn man also Sinem diesen Spruch zuruft, so soll es offenbar heißen: Du kannst ein Ende machen mit deiner Idee oder deinem Vorhaben, und so wie jener Akt beim Kirchweihseste der Schluß ist, so sollst du hier dich trollen!

### 19. Berferkerwut.

Man hört oft von der "Berserkerwut der Aritiker" sprechen und versteht darunter einen Insgrimm, der den gewöhnlichen Zorn weit übertrisst. "Berserkerwut" an und für sich ist die ungestüme, blinde Kampswut wilder, ungeschlachter, roher Menschen, und zwar sowohl im physischen, als psychischen Sinne. Der Ausdruck stammt aus der nordischen Mythoslogie. Nach einer standinavischen Sage war Arngrim ein gesürchteter Kriegsheld, der gegen die Sitte der Zeit, in welcher er lebte, Panzer und Helm, furz jedes Rüstzzeug verwarf und stets ungeharnischt sich zum Kampsestellte. Ob dieser Sigenschaft erhielt er den Beinamen Berserker, das im Standinavischen Barpanzer, panzerslos von saert (Hemd) und bar (ohne) bedeutet. Die

Wut, von der er im Kampfe beseelt war, ersetzte das Rüftzeng, und er glich dann einem Rasenden. Seine zwölf Söhne, gleich ihm wild und mutdurchglüht, erbten seinen Namen und seine Kampseswut, die mit der Zeit sprichwörtlich geworden.

# 20. Die Zeit ift hin, wo Bertha fpann.

Die noch bis heute beliebteste Deutung dieses Sprichwortes, nämlich eine Zeit zu charafterifiren, welche sich als vorzugsweise gute Zeit zu erkennen gab, und wo redliche Arbeit auch redlichen Lohn gefunden hat, stimmt nicht mit allen geschichtlichen Erflärungen überein. Gi= nige geben der Sache folgenden Hintergrund: Bertha, die Gemalin Königs Rudolph von Klein = Burgund, ipami, u. 3. nach der damaligen Sitte (Bertha ftarb 970) so fleißig, daß sie auf ihren Reisen im Lande, wenn sie zu Pferde saß, unterwegs nicht mussig war und dem Volfe überall mit dem guten Beispiele voran= ging. Der Wirt in Payerne, wo 1818 Bertha's Grab in der alten Abtei wieder aufgefunden und ihre Gebeine auf Befehl des Staatsrathes des Waadtlandes in einem neuen steinernen Sarfophag beigesetzt wurden, zeigt den Reisenden noch immer den Sattel der Königin, in welchem man die Öffnung für ihren Rocken sieht.

So wurde Bertha auch mit den Merkmalen dieser Beschäftigung in Denkmälern verewigt. Nach Andern wieder sei Bertha erste Gemalin des Königs Robert und Witwe des Grasen von Blois gemeint, welche in Folge der ihr von Papst Gregor V. auserlegten Kirschenstrase ihren zweiten Gemal habe verlassen müssen, und diese Bertha wäre es auch, deren Bild man an

den Portalen mehrerer französischen Nirchen mit einem Gänsesuß erblicke. Es wäre damit nur der grane Nebel einer weit hinter uns liegenden Vergangenheit beszeichnet, und die Thatsache des Spinnens, das damals eben allgemeine Francusitte war, nicht speciell hervorgehoben.

Im Sinne der obigen Dentung tritt nun eine zweite Darstellung auf. Sine aus Montagna gedürstige italienische Bänerin zeichnete sich durch Fleiß und Geschicklichkeit im Spinnen so sehr aus, daß ihr in Padua, wohin sie ihr Gespinst brachte, die Anerkenmung der Gemalin Kaiser Heinrichs IV. zu Theil ward. Der Kaiser selbst belohnte die Jungfrau auf eigenthümliche Weise. Er erlaubte ihr nämlich mit ihrem Gespinste so viel Land zu umspinnen, als der Faden eben dazu ausreiche, und dieses Land als ihr Eigenthum zu behalten.

Ganz von dieser Auffassung abseits geht aber eine dritte Version und zwar, wie es scheint, die historisch richtigste. Dieses Sprichwort ist nämlich auch in Frankereich und Italien zu Hause. Der gelehrte Franzose Haudinns, der dem Ursprunge nachforschte, sand in Toulouse als Volksredensart den Schwur: "Par la quenouille de la reine Pédauque" zu deutsch: "Bei dem Spinnrocken der Königin Gänsesuch vom Spinen. Die Königin "Gänsesuch wielfach verewigt, geht start durch die Sagen des französischen Volkes. Sie war niemand geringerer, als die schöne und fromme Matter Carls des Großen, welche Vertha hieß und die Tochter eines armen Grasen von Laon oder wie Einige wollen, des sabelhaften Königs

Florian von Ungarn gewesen sein foll. Da ihr die Ratur etwas lange Füße gegeben hatte, so legte man ihr den Ramen Bänsefuß bei und bildete sie auch so ab. Der Spinnrocken aber deutet offenbar nur auf das Festhalten an dem, was man damals als ein Merkmal häuslicher Zucht und hausfraulicher Thätigkeit ausah. Roch bleibt uns einer unthologischen Deutung zu ge= denken übrig; es sei nämlich hier die alte deutsche Göt= tin Berhta, Perahta die Glänzende, welche dem Acker= ban und dem Spinnen vorsteht, gemeint. Sie hat sich bis auf den heutigen Tag in der Nikolofrau, welche besonders die Mädchen zur fleißigen Handarbeit ermahnt, erhalten. So hieß auch das Fest der Erscheinung des Herrn lange noch in Oberösterreich der Perch= oder Prehentag. In diesem Falle wäre unter "hin ist die Zeit, da Bertha spann" jene mythische goldene Zeit gemeint, als die Götter noch auf Erden wandelten und die Menschen in den verschiedenen Verrichtungen unterwiesen. Das ware freilich eine goldene Zeit gewesen.

Uebrigens kommt es bei der Erklärung dieses Sprichswortes unseres Bedenkens noch darauf an, ob man die Betonung auf das Wort Bertha oder auf spann lege, in welch' letzterem Falle jedenfalls das Preiswürdige des Arbeitens hervorgehoben sein will und bedauert wird, daß unsere Berthen nicht mehr so wie die historische, zumal wenn sie eine Königin gewesen, spinnen und arbeiten.

# 21 Bigott.

Dieses Wort, womit wir übertriebene Frömmigkeit, namentlich in ihren äußerlichen Kundgebungen bezeichnen, ist sprachlich aus bei Gott zusammengesetzt und hat entweder, wie gewöhnlich angenommen wird, den Sinn des vielen bei Gott Seins oder einer immer wieder unter dieser Form vorkommenden frommen Bethenerung.

Geschichtlich bewundernswerth ist, daß Bigothi, ebenfalls aus dieser Zusammensehung entstanden, ein Beiname der Normannen war. Wie sie dazu gekommen sind, geht aus einer alten Chronif hervor, in der von dem ersten Normannenherzoge Rollo erzählt wird., Hie non est dignatus pedem Caroli osculari, nisi ad os suum levaret. Cumque sui comites illum ammonerent, ut pedem Regis in acceptione tanti muneris (Neustriae provinciae) oscularetur, lingua Anglica respondit: Ne se digot, quod interpretatur: Ne per Deum. Rex vero et sui illum deridentes et sermonem ejus corrupte referentes illum vocaverunt Bigoth, unde Normanni adhuc Bigothi vocantur."

### 22. Bischof ober Bader.

Als Herzog Ulrich von Württemberg im Jahre 1522 aus seinem Lande vertrieben wurde, sprach er: "Wir wollten Bischof werden, so sind wir Bader worden."

Die Andeutung des schreienden Auseinanderliegens dieser zwei Würden läßt über den eigentlichen Sinn

der Redensart keinen Zweisel übrig. Da heißt es: Alles oder Nichts; aut Caesar, aut nihil; Seß oder Aeß!

Der Bischof ist im dentschen Sprichwort und in der alten deutschen Dichtung stark vertreten, aber nicht immer mit Glimps. Interressant erscheint uns der Unsterschied in einem deutschen und französischen Sprichwort, die beide ofsenbar dasselbe sagen wollen. Im Deutschen heißt es: "Mir ist ein hülzin Bischof lieber, denn ein stummer Herre;" im Französischen lautet es:

Crosse de bois, évesque d'or Évesque d'bois crosse d'or. Deutsch: Hölzerner Stab und golbener Bischof; Hölzerner Bischof und golbener Stab.

Fleury de Bellingen, dieser liebenswürdige Commentator alter Sprichwörter, führt den Ursprung dieser treffenden Redensart auf die ersten Zeiten des Christenthums zurück, in welchen nach jenen, denen man die bischöfliche Würde übertragen wollte, forgfältige Nachforschung gehalten und nur Tugend und wahres Berdienst dabei berücksichtigt wurden. Die Gin= fachheit der Sitten war damals noch so groß, daß man, wenn man Bischöfe weihete, ihnen einen Holzstab statt des Bischofsstabes in die Hand gab. Als später die Fürsten die christliche Religion annahmen, und der überall zunehmende religiöse Gifer die Zahl der Priester und Pralaten vermehrte, jo geschah es, daß man nicht mehr, wie bis dahin, auf die Tugend und das mahre Verdienft Be= dacht nahm, und als gar die weltliche Macht die Bischöfe und Pralaten mit Gütern und andern Reichthü= mern ausstattete, verminderte sich die alte Einfachheit

und Reinheit der Geistlichkeit in demselben Verhältnisse, als die Reichthümer derselben zunahmen. Das schlichte Volk bezeichnete diese Umwandlung tressend mit: "hölzzerner Stab, goldener Vischof, goldener Stab hölzerner Vischof," deren Rutzanwendung wir unseren Lesern um so lieber überlassen, als sie sich jeder nach dem Reichthum seiner Fantasie nach Velieben paraphrasiren kann. Die Redensart "sich um des Vischofs Mantel rausen" ist schon beim "Streit um des Kaisers Vart" (17) erörtert worden.

Im Deutschen heißt es noch: "Feder Bischof
ist Papst in seinem Sprengel, und jeder Pfaf
ist Bischof in seiner Parochei" und auch: "Der
Bischof nit allwegen weihet," welche Redenssarten sich von selbst leicht verstehen. Einen ders
ben Witz haben, die Franzosen in die Redensart ges
sast: Évêque des champs qui donne la bénédiction
avec les pièds d. i. der Feldbischof der mit den Füssen
den Segen gibt, wormter sie einen "Gehängten"
verstehen, den man etwa in einem deutschen Witspiele
ein "Windspiel" nennen könnte, weil der Wind mit
ihm spielt.

### 23. Kalt und warm aus Ginem Loche blafen.

Diese Redensart — an Personen von zweidentigem Charakter oder noch besser an Charakterlosen angewendet — ist sehr alt. Die dentsche Sprache hat auch das noch derbere "Borne lecken hinten kratzen", welchesman dann mit dem Reimvers: "Das ist Sitte aller Katzen" ergänzte. Es ist mit obigem gleichbedeutend und wird gewöhnlich von solchen Leuten gebraucht, die uns

ins Gesicht loben, hinterm Rücken aber herabseten. Das "Kalt und warm aus Einem Loche blasen" stammt wie es scheint aus einer alten Fabel, die schon Fleury von Bellingen 1656 ergählt. Ein Sathr unterhielt sich eines Tages mit einem Hirten. Dieser blies mit einem Male in die Hände, und als ihn der Sathr fragte, warum er dieß thue, erwiederte der Hirt: "um mich zu erwärmen." Ein anderes Mal fah der Satyr den nämlichen Hirten, als er in seine heiße Suppe blies, and als er ihn fragte, warum er dieß thuc, meinte dieser, um sie abzukühlen. Der Sathr, der nicht wußte, woran er sei, als er so verschiedene Wirkungen einer und der= felben Urfache gewahr wurde, zog sich unwillig zurück und verließ den Hirten mit der Rede: "Ich will mit dir weiter feine Gemeinschaft haben, denn du blafest falt und warm aus Ginem Loche."

### 24. Blau-Feuer.

Blau hat hier die Bedeutung von Heilig. Heistiges Feuer, Feste-Feuer, Freuden-Feuer. Daher Blauer Montag, d. h. Montag, der durch Nichtsthun geseiert, geheiligt wird. Im Zusammenhange mit dieser Resdensart stehen: "Blau anlaufen lassen, Blauer Montag, ins Blaue reden," deren Erklärung auf den folgenden Blättern versucht wird.

Hier ist nur die Bemerkung noch hinzuzufügen, daß das Publikum der höheren Galerien in unseren Theastern das am Schlusse von Feenstücken sich ergießende griechische Feuer ebenfalls blaues Feuer nennt.

# In's Blane reden.

So viel als: In den Tag hinein, in die Luft, nämlich gegen den blauen Himmel reden, der uns ganz besonders das Unermeßliche, Voden= und Endlose charaf= terisirt; also reden ohne Ziel und Vedenken, daher es auch so verloren gehen mag, wie das in Luft sich Auf= lösende.

Bei dieser Auffassung ist man nicht mehr weit von den Begriffen: Dunst, Rauch, und zwar kömmt uns hier eine innere und eine äußere Ähnlichkeit zu Statten. Rauch geht in die Luft und dort spurlos verloren; Rauch ist in seiner Vertheilung blau; daher

#### Ginen blau anlaufen laffen

oder Einem blauen Dunst vormachen, d. h. ihnt betrügen, belügen, zum Besten haben; ihn mit Rauch umgeben, wobei gewiß der Begriff der Nebelhaftigkeit, des Rauches, der sich mit eigenthümlicher bläulicher Farbe charakterisirt, die Hauptrolle spielt. Ganz dem entsprechend sagt der Lateiner auch: Rauchwolken verstaufen, sumos vendere.

Die Ansicht, es rühre diese Redensart von der Vergleichung mit dem bläulichen Ansehen ferner (gewisser= maßen durch die Entstellung unserer Auffassung fernege= rückter) Gegenstände her, kann wohl nicht leicht stichhäl= tig besunden werden.

Von Lügnern sagt man auch: "Der kann Ballen machen" — nach Luther ist die Lüge ein Schneeball, je länger man sie fortwält, um so größer wird sie.

## 23. Blauer Montag.

Wir haben schon bei dem Worte Blau Feuer im Vorbeigehen des Blauen Montags Erwähnung gethan und nach der dortigen Erklärung des Wortes Blau mit heilig solgerichtig den Blauen Montag jenen Tag genannt, dem das Merkmal der Heiligung, der Feier anklebt und an welchem, christlichem Gebrauche nach, das Arbeiten eingestellt wird. Wir können von dieser Erkläsung nicht wegkommen, obwohl gar viele andere theils nahegehende, theils davon ganz abseits liegende Deutunsgen gegeben werden.

Einmal wird behauptet, der Ausdruck sei im südelichen Deutschland entstanden, wo man mitunter das blau für "toll und voll" gebraucht; z. B. "blau ans getrunken sein," "im Gehirn blau sein". In Versbindung damit bringt man den "Blauen Zwirn" wie der Branntwein (Schnaps) hie und da genannt wird. Bei allen diesem könnnt man aber erst auf logischen Umwegen zu Sinn und Inhalt des blauen Montags, wie er unter uns verstanden wird, und was den Branntwein betrifft, so dürste uns wohl die Bezeichnung mit "ungebleichstem Zwirn" geläusiger sein."

Nach anderer Anslegung fäme die Redensart von den unmittelbaren Folgen der Tollheit und Ansgelassen= heit dieses Tages und von dem liebenswürdigen Ge= branche, sich "brann und blan zu prügeln," "ab= zublänen."

Wieder andere wollen es auf's Blau des Himmels beziehen und die Lustbarkeit des blauen Montags mit der Heiterkeit eines blauen Himmels vergleichen. Auch folle das Wort "bläuen" irgend einmal den Sinn von "das Arbeiten fein laffen" gehabt haben.

Als einzige historische Erklärung endlich, die sich am meisten festgesetzt hat, ist die Mittheilung anzusehen, daß vor Jahrhunderten an jenen Tagen, an welchen alle Handarbeit ruhte, die Kirchen blau behängt worden seien.

Mag das immerhin der Fall sein, historisch richtig ist nur die Thatsache des blauen Montags und all' das, was dieser Tag mit sich brachte. Ursprünglich aus dem 16. Jahrhunderte stammend gewann diese Sitte bald einen ungeheueren Umfang, und es wurde so hartnäckig daran festgehalten, daß es bis auf den heutigen Tag nicht gelang, sie gänzlich abzuschaffen. Vergebens erließen schon Kaiser Maximilian II. (1571), und später Chursürst Georg Wilhelm von Vrandenburg (1637) eindringliche Verordnungen gegen die "Unsitte" des blauen Montags; so auch 1731, 1764, 1771; es ward sort tumultirt, geprügelt, ja todtgeschlagen, und den "blauen Freßmontag," wie die Gesellen, leider früher schon die Meister ihn nannten, ließ man sich nicht nehmen.

Die Erklärung des blauen Montags von den blauen Prügelflecken, welche dabei aufkommen, rührt von dem letzten Hofnarren und lustigen Rathe deutscher Raiser, dem Baron Iohann Alein unter Karl VI. her, welcher sich äußerte, das Beiwort blau habe seine völlige Berechtigung "in den durch die kräftigen Fäuste und derben Stöcke hervorgebrachten Farben auf dem Rücken und in den Gesichtern der lüderlichen Handwerker."

Da, kurz zusammengefaßt, der Inhalt dieses Tages Müßiggang, allerlei dummes Zeugs war, so ließe sich

auch wohl von dem "blauen Dunste" reden, den man bei den Phrasen "in's Blaue reden", "blau anlaufen lassen" vor Augen hat.

Wie wir gesehen, spielt die blaue Farbe im Sprichworte eine große Rolle. Zum Beschluß sei nur noch einer
jüdischen Redensart gedacht, worin "blau" das Charakteristische ist; die Inden sagen nämlich von Jemanden, der
durchtrieben, mit allen Bässern gewaschen ist: "Der hat
schon unter dem blauen König gedient;" unter dem
blauen König aber ist Friedrich der Große gemeint,
dessen Soldaten blaue Montur hatten.

### 26. Blaustrumpf.

Wer ahnt wohl heutzutage, da man dieses Wort als Schild über dem "schreibenden Hauptquartier" der Frauen angebracht findet, daß der erste Blaustrumpf nicht dem schönen Geschlechte angehörte, das ausnahms= weise seine Federn so zu verwerthen versteht, sondern einem Manne? Die Geschichte ist wohl werth erzählt zu werden, denn sie ist ergötzlich und bietet eine stehende historische Erklärung.

Eine Mistreß Beseh, eine große Dame der engslischen Gesellschaft im 18. Jahrhunderte, hielt in Bath einen eleganten Hof. Nur Fashionables fand Zutritt. Eines Tages nun ward ihr von einem durchreisenden Herrn Stillingsleet aufgewartet. Die Dame ladet ihn ein, des Abends sich in ihrem Eercle einzusinden. Der Lord aber entschuldigt sich und bringt vor, daß er es, in Ermangelung anständiger Toilette, nicht wagen könne, in die Gesellschaft zu kommen und derselben sein Reisecostüm zu octrohiren. Aber Mistr. Beseh läßt

das nicht gelten und fordert ihn auf, immerhin in seinen blauen Strümpfen zu erscheinen. Die Aufforsberung wird dem galanten Herrn Besehl, und er sagt zu. Wer beschreibt das Erstaunen der Gesellschaft, als sich wirklich des Abends, im strahlendsten Kranze der Damen ein Herr in blauen Strümpfen sehen läßt. Witzig genug entschuldigt der Cavalier sich damit, daß er vorgibt, seine liebenswürdige Wirthin habe ihm dieses Costüm als allein entsprechend vorgeschrieben. Man lachte; trug es aber Tags darauf herum, daß Mistreß Vesen von nun an blaue Strümpse als Toilette verlange. Vald war die Gesellschaft unter dem Namen der Bas- bleu-Coterie bekannt, und die Dichterin Hanna Moor bessang sie in dem Gedichte: "The bas-bleu and Floris."

Mit obiger Bedeutung in keinem Zusammenhange und seinem Ursprunge noch unbekannt ist der Nürnberger Ausdruck "Blaustrumpf", womit diese einen Verräther bezeichnen.

#### 27. Blechen muffen.

Geld hergeben, zahlen müssen, mit dem Nebenbesgriffe der Zähigkeit von Seite dessen, der es thun muß, daher der sathrische Anklang. Nur in dieser Färbung sindet man es gebraucht. "Der muß blechen", heißt es mit schadenfrohem Accente; oder "Endlich hat er einmal blechen müssen der alte Filz;" wohl auch: "Ich bin unwirsch, hab' gestern Abend blechen müssen," d. h. entweder eine Zeche gezahlt oder im Spiele verloren. Im Altdeutschen hieß es: "Er muß blechen;" und:

"Wer nit kann blechen, Der laffe das Zechen."

Was nun die sprachliche Bedeutung des Wortes felbst betrifft, so will man es aus dem altd. Berb. "plebhan", b. i. öffnen, den Beutel öffnen, erflaren. Möchte es aber nicht von der Bezeichnung des Geldes als Blech, das auf Metall, mit einem spöttischen De= benbegriffe, hinausgeht, sich ableiten laffen? Wenigstens ift die Redensart: "Ich habe kein Blech," d. h. ich bin nicht bei Gelde, überall verbreitet. Daß aber das Geld von je Gegenstand des Volkshumors in allen feinen Beziehungen zum socialen Leben war, findet man in taufend Belegstellen. Bald wird es Baten, über= gegangen in die Terminologie der Werthbezeichnungen; bald Knöpfe, darunter man Geld gemeinen Metalls versteht, genannt. Die Dukaten sind Füch fe, und von dem Besitzer vielen Geldes pflegt man auch zu sa= gen: "Er hat Späne." Röstlich ift der Witz, der aus der Randschrift von Silberthalern: "Ein Reich &= thaler" herauslas: Ein Reich stal er.

Sollte aber die Bedeutung des altd. plehhan, wie es über bleken hinweg zu Blitz, d. h. öffnen des Himmels, geleitet wird, einen anderen Weg vorzeisgen, und müßte man etwa auch an das Aufgehen des dem Gelde eigenen Glanzes denken?

#### 28. Bock. Bockbier.

Über den Ursprung dieses Wortes bestehen mehrere Erklärungen, unter denen einige wohl so weit hergeleitet sind, andere so sehr den reinen Charakter des Anekdotischen an sich tragen, daß sie nicht besriedigen können. Am unglücklichsten dürfte der Versuch sein, die Bezeichsnung Bockbier von Porterbier abzuleiten. Man sas

belte von einer Empfehlung des Porterdiers durch einen englischen Arzt für die Gemalin des Kurfürsten Maximilian I. von Baiern, Elisabeth und gab an, daß im J. 1623 das erste Porter dier im kurfürstelichen Bräuhause zu München gebraut, und dann das Porter in Bock ungewandelt worden sei.

-I. G. Est or hingegen in seinem Werke: "bürgerliche Rechtsgelehrsamkeit der Tentschen" §. 1494. schreibt: "Zu München brauet man im frühlinge und bis zum "ansange des Innius ein doppeltes weises bier am" "bock genannt, das sehr stark ist und dem engli= "schen öle gleich kommt."

Die wahre urkundlich zu erweisende Geschichte der Einführung des Bocks ist folgende:

Der Bock, eine Art brannen Doppelbieres, hat seine Benennung von der braunschweigischen Stadt Einsbecke (Siehe: L. B. Westenrieder Glossarium T. I. p. 122.), wo seit mehreren Jahrhunderten solches gebraut wird. Es wurde nicht nur vormals seiner vorzüglichen Güte wegen so hoch geschätzt, daß man es nach Rom, Amsterdam, ja selbst nach Jerusalem verführte (Siehe: Krünitz ökonom. Enchelop. Theil V. S. 13 u. d. s. nud von Moshamm über das Bierbraurecht in Baiern S. 12. §. 12.), sondern es wird noch hent zu Tage weit und breit verführt.

Befanntlich gewährte einmal eine Flasche "Einsbeckerbier" dem Dr. Martin Luther auf dem Reichstage zu Worms, welche ihm der Herzog Erich von Braunschweig reichen ließ, große Erquickung (Siehe auch: Zach. "Werner's Weihe der Kraft" 4. Act 1. Szene Verliner Ausg. p. 232.).

Die Güte und der Ruf des Einbecker = Biers mag vielleicht schon zu jener Zeit, wo Herzog Albrecht III. von Baiern die Pringeffin Anna, Bergogs Erich & I. zu Braunschweig Tochter zur Gemalin hatte, in Baiern bekannt geworden sein. Allein mit Gewißheit weiß man, daß Herzog Albrecht V. von Baiern im 3. 1553 zwei Wagen voll zu seiner Hofhaltung nach Mänchen oder Landshut herausführen ließ; den Transport dahin hatte ein Erfurter Bürger, Namens Corneliu & Gottwald übernommen. Es ward ihm darüber unter dem 2. März 1553 eine herzogliche Vollmacht oder Paß ausgefertigt, welcher noch heut zu Tage in einem von dem Rathe der Stadt Erfurt ausgestellten und mit dem anhängenden Siegel desselben versehenen Vidimus auf Pergament (1553) im fonigl. allgemeinen Reichs= archiv verwahrt wird und wörtlich also lautet:

"Wir Rathsmeyster und Rathe der Stadt Erfurt bekennen, vnd thun kundt offentlich mit diesem briefe vor allermänniglichen, die ine sehen, hören oder lesen, dass heut Dato vor uns erschienen ist, unser Rathsfreund und burger Cornelius Gotwalts und hat doselbst uns ein Passport auf Papier geschrieben, mit einem zurück aufgetruckten Secret befestigt, und von dem durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Albert Phallenzgrafen bey Rhein, herzogen in Obern und Niderbayern etc. unserm gnaedigen Herrn ausgangen, überantwortet. Mit fleissiger Bitte, Jme desselben ein glaubwirdig Vidimus oder transsumpt unter unserm anhangenden Stadt - Secret zu geben und mitzutheillen, welches Passports Inhalt von Wort zu Wortten hiernach folget: "Von Gottes Gnaden Albrecht Phallenzgrafe

bei Rhein etc. thun all und jeden, so mit diesem

unseren offnen brief ersucht und angelangt werden, hiemitt zu wissen, dass wir uns zwo Wagen schwer Ainpeckhisch Bier bestellen, und verordnen thun lassen, solich bier von Ainbeck aus, wie es sich am fugsamsten schicken würdet, uns zu unserer hofhaltung auf München oder Landhut zu führen. etc. etc. etc.

Aus der Bezeichnung Ainpeckh, auch geschrieben Ainpöckh, entwickelte sich wohl, unschwer zu begreifen, das spätere ein Bock.

Der Versuch den Namen des bekannten Teufels=
thieres für das Getränk zu vindiciren, hat zu den aben=
teuerlichsten Märchen und Anekdoten geführt. Die ver=
fehlteste Deutung ist wohl folgende: In der Mythen=
zeit (!) soll eine Prinzessin gelebt haben, welche an der Brust (!) litt und auf ärztliches Anrathen starkes Bier
trank. Zugleich sollte ihr ein Ziegenbock seiner stärken=
den Ausdünstung wegen Gesellschaft leisten. Einmal
nun, während der Collation soll dieser Bock die Prin=
zessin so gestoßen haben, daß sie todt blieb; und daher
der Name Bock für das stärkste Bier.

Ergötlicher und viel weniger auf den blinden Glausben berechnet, wenn auch nicht wahrscheinlicher, ist die Geschichte von dem Wetttrunke zwischen einem baierischen schen und braunsch weigischen Ritter. Am Hofe eines baierischen Herzogs rühmte ein braunschweiger Ritter, dem baierisches Bier credenzt ward, die stärkere Kraft seines heimischen Vieres, der braunschweiger Mume. Es kam darüber zwischen ihm und des Herzogs Mundschenk zu einer Wette, nach welcher der Braunschweiger drei Humpen baierischen Vieres, der Baier den größten Humpen am Hofe seines Herrn auf

Einen Zug zu leeren hatten. Wer von beiden eine halbe Stunde darnach auf einem Fuße stehend, eine feine Nähnadel einzusädeln vermöge, solle der Sieger sein. So geschah es. Der Mundschenk trank seinen Humpen auf Einen Zug. Der Braunschweiger leerte seine drei Becher, mußte aber, noch ehe die halbe Stunde um war, das Freie suchen, wo er betäubt niederstürzte, während der Baier vor ihm die Nadel einfädelte. Auf die Frage des Herzogs, der dem trunskenen Ritter nachgeeilt war, was ihn denn niedergesworsen, entgegnete dieser stammelnd: Ein Bock! Ein Bock? Gut, so soll dein Gebrän fortan heißen, sagte lachend der Baier-Herzog zu seinem Mundschenke. Und so blieb es.

#### 30. Bocksbeutelei.

In der schwäbischen Mundart (siehe: Schmids schwäbisches Wörterbuch S. 41) bedeutet das Wort Bock einen Fehler. Vergleiche das Nähere in der daraus entsprungenen Redensart "in's Bockshorn jagen."

Im Niedersächsischen aber hat Bock die Bedeutung Buch (Book) und Bocksbeutel, ist so viel als "Buchsbeutel". In solchen schönen Beuteln trugen vormals, wie Zimmermann in seiner Chronik Hamburgs S. 384 berichtet, die Hamburger Frauen, wenn sie zur Kirche gingen, ihr Gesangbuch; aber auch die Hamburger Rathssherrn ihre Stadtgesetze oder Statuten, wenn sie sich auf das Rathhaus begaben. Weil nun im Laufe der Zeiten manches Einzelne dieser im Buchbeutel (Bookbüdel) gestragenen Statuten dem fortgeschrittenen Geiste der Zeit nicht mehr angemessen, also pure eitle Book Dudelei

Buchbentelei i. e. zweckwidrig lächerlich, lästig und verächtlich war, gleichwohl aber doch, als altherkömmlich beibehalten ward, so nannte ein Withold dieses Beibehalten eines Veralteten, Unbranchbaren (halb nieder-, halb obersächsisch) treffend eine: "Bocksbeutelei."

# 31. Ginen Bock schießen.

So sagen wir, wenn Jemand einen Fehler ober Irrthum begeht. Wir haben also hier, auf dem Wege zur richtigen Erklärung, wie bei dem "In's Bocks-horn jagen" das schwäbische: Bock, d. i. Fehler, vor uns und können es nicht wohl aufgeben. Das "schießen" dürfte wohl von "treffen", im Hinblicke auf den gemachten Fehler mit der Nebenbedeutung: schlecht gestroffen, herkommen. Heißt es ja auch z. B.: Trotz aller Mühe hat er das nicht getroffen, es ist ihm nicht geglückt, es recht zu machen. Fedenfalls lehnt es sich an das Bild eines Schußes in's Centrum, aus dem Schützenleben an.

Ganz unbefriedigend ist wohl die nachstehende anets dotische Erklärung dieser Redensart: In einem Städtschen Nordbentschlands herrschte im vorigen Jahrhundert die Sitte, am Wahltage des Bürgermeisters ein Festschießen zu veranstalten, zu dem der gewählte ein "Best" zu geben hatte. Lange Zeit war die Wahl auf Fleischhauer gefallen, und diese sämmten nicht gemästete Ochsen zu spenden. Einmal aber kam ein Schneiderlein zu dieser Würde. Nun hätte er sich wohl das Bürgermeisterthum, aber nicht die Ochsen gefallen lassen. Er ersuchte den hochweisen Rath, man möge diesmal mit "klein er em"

Vieh zufrieden sein; und so ward beschlossen, dem guten Schneider, freilich zu großem Abbruch seiner Popularität, nur ein Ziegen böcklein aufzubürden.

Steht dieser Schwank nicht eher in Verbindung mit der Sitte oder vielmehr Unsitte, die Schneider, Böcke zu schelten und sie auf solchen reitend abzubilden?

# 32. In's Bockshorn jagen.

Die so mannigfachen Deutungen dieses Sprich= wortes muffen die Frage anregen, ob denn auch wirtlich der bärtige Vertreter so vieler Untugenden seinen Ramen und seine Hörner dazu hergegeben, oder ob nicht die beiden Theile des Wortes sprachlich eine ganz andere Erklärung fordern. Gewiß sehr viel hat die An= nahme für sich, daß die Zusammensetzung der schwäbi= ichen Mundart angehöre, in welcher Bock einen Feh= ler und Horn jo viel als Wintel bedeutet, und also "in's Bockshorn jagen" so viel bedeutet als "in den Fehler= Winkel jagen." In Ulm jagt man "in's Bockshorn sperren." Es ware somit zunächst auf Kinder angewendet worden, benen man, wenn sie etwas verbrochen, mit dem Winkel drohte. Gang gut stimmt damit der dem Sprichworte innewohnende Sinn des Angstigen, Respekteinflössens überein. Gehr unterftützt wird diese Erklärung durch die Phrase: "Einen Bock schießen," die man ja geradezu auf Einen anwendet, der einen Fehler, eine Dummheit begangen hat.

Andererseits liegen Deutungen vor, welche die Etysmologie des Wortes gar nicht berühren und rein gesschichtlich, ja auch rechtsgeschichtlich sind; freilich sieht es dabei mit den Beweisen oft mißlich aus. Am wenigs

sten stichhältig dürfte wohl die Behauptung sein, daß die Redensart von dem Gebrauche der jüdischen Synasgogen herrühre, nach welchem über Ausgestoßene der Fluch unter dem Schalle von Widderhörnern ausgesproschen worden sein soll.

Jedenfalls gewichtiger ist die Dentung des gelehrsten Sprachsorschers Dr. Rumy, welcher mittheilt, daß Bockshorn jenes fürchterliche Torturwerfzeug gewesen sei, durch welches nicht nur die freuzweise gestrekten Danmen des dis zu dem Boden herabgebückten, zur Tortur verurtheilten Unglücklichen, sondern auch die freuzweise gesteckten beiden großen Zehen, während man noch Stäbe durch die Arme eines solchen Gemarterten schob, zu gleicher Zeit zusammengeschrandt wurden. Ferener hieß Bock die ehemals in Zuchthäusern angewendete Strasmaschine, durch die ein Mensch, welcher Prügel zu bekommen hatte, in die dazu geeignete Lage gebracht ward. Daher man sagte: "In den Bock spannen." Der Sinn der Ängstigung liegt auch hier auf der slaschen Hand.

Es ist nicht zu läugnen, daß für diese Erklärung des Wortes Bock Vicles spricht; wir erinnern nur an jenes Geräth der Wagner, welches bestimmt ist, Holzblöcke, die zurecht geschnitzt werden sollen, mit Gewalt einzuklemmen, einzuspannen und festzuhalten. Auch die Tischler kennen ihren Bock, in den sie geleimte Gegenstände einspannen. Aber wie steht es mit dem verhängnisvollen Horn, das zum Bocke in der That besser und gesügiger als "Die Faust auf's Auge" paßt? Das Horn mahnt an's Blasen, und es besteht in der That auch die Redensart: "In's Bockshorn

blasen", d. h. blinden kärm machen. Auch die Wissensschaft der Heraldik legt ihr Körnlein dazu und belehrt uns, daß Bockshorn jene Zierde auf den ritterlichen Wappen bedeute, welche den Helmen aufgesetzt ward. Wir aber kennen diese Hörner nur unter der Benensmung Büffelshörner und überhaupt protestiren wir gegen jede Reminiscenz an ein "Aufsetzen" von Hörenern, da man dabei leicht noch auf andere Thiergattungen z. B. Hirsche kommen könnte, was die Frage nur verswickelter machen würde.

Gewiß ist nur der Sinn, den man damit verbindet, nämlich der des Furchteinjagens, und am besten dürften wir mit der einfachsten Erklärung gehen, welche kurz und gut sagt: "Einen in's Bockshorn jagen": Schüchtern machen; "ihn gegen des Bockes Hörner jagen," was jedenfalls zuweilen nicht ungefährlich und angsterregend ist.

# 33. Wer's Gluck hat, führt die Braut nach Saus.

Als Beranlassung zu diesem Sprichworte wird ein geschichtlicher Vorfall erzählt. Der deutsche König Ludswig, Karls des Großen Nachsolger, lag mit den widerspenstigen Böhmen im Streite. Die unter dem Bischof Arno von Würzdurg und anderen Herren gegen sie entsendeten Schaaren (871) stießen auf ihrem Zuge auf eine Truppe Mährer, welche eben im Begriffe waren, die Tochter des Herzogs von Böhmen ihrem Bräutigam, dem Herzoge von Mähren, zuzusühren. Ludwigs Leute griffen sie an und jagten ihnen nebst anderer Beute auch die Braut ab, die nun des Bischofs gute Frise ward.

Aber dieser Erklärung entgegen steht die befannte lateinische Fassung des Spruches, nämlich bas: "Cui fortuna favet, sponsa petita manet." Das Beiwort "petita" deutet offenbar auf eine von bestimmtem Werber begehrte Brant, während in der obigen Geschichte das llebertommen derselben reiner Zufall ift. Es muß sich auf die Unschauung gründen, daß überhaupt die Erwerbung und der Besitz einer Braut comme il faut ein Glück genannt zu werden verdiene, das entweder nicht Jedem zu Theil wird oder nicht immer gerade dem, der schon im Zuge war, dasselbe zu erreichen. Es schwebt uns zu deutlich der Begriff eines Wettkampfes vor, in welchem sich das Glück, dem Objekte gegenüber, nur für Einen entscheidet, und es ließe sich hier ebenso sehr das Moment des Glückes betonen, das Einem, wie man fagt, oft im Schlafe, unverhofft kömmt, als die Errungenschaft einer Braut.

Daher sinden wir auch die Redensart: "Glückt es einem, so glückt es hunderten nicht." Lateinisch: "Non semper felix temeritas." Ober:
"Das Glück ist nicht derer, die es verdienen,
sondern denen es beschert ist." — "Das Glück
ist rund, wer's friegt, dem ist's Gesundt." —
"Wer eines Dings nicht werth ist, dem gönt
und gibt es das Glück." — "Ein fauler Hund
sind offt ein gut stück Fleisch."

So dürfte auch in unserem Spruche das Heimfühsten der Braut nur als Charakteristik guten Glückes, in untergeordnetem Zusammenhange, gemeint sein.

Uebrigens sindet sich wohl auch eine Stimme, die selbst dieses Glück in Frage stellt, insofern es nämlich

vom Heimführen abhängen soll; denn es sagt der Bolksmund: "Die Bränte sind nit deren, so sie heimfüren, sunder deren, so sie beschlasen."

### 34. Brete.

Während die seltsam verschlungene Figur dieses Gebäckes von Sprachsorschern dahin erklärt wird, daß es von dem lateinischen brachium, bracellus d. i. Arm herkommt und zwei in einander verschlungene Arme darstellt, haben wir auch eine historische Deutung vor uns. Im Mittelalter pslegten nämlich die Geistlichen den Kindern für gut gesagte Gebete ein Zuckerwerk zu schenken, das die Form eines Kreuzes in einem Ringe hatte und daher Gebet hie n, preciuncula, versdeutscht Prezel genannt wurde. Dieses Gebäck soll anfänglich nur in der Zeit von Advent dis Ostern gesbacken worden sein.

Die firchengeschichtliche Bebeutung ward später zu einer culturhistorischen; große und kleine Kinder griffen nach Salz- und Zuckerbretzeln, und ein ordentlicher Wiesner will im Verzeichnisse seiner Gasthausschilder die verschiedenen rothen und goldenen Bretzen nicht vermissen.

Bemerkenswerth dürfte hier sein, daß es noch ein anderes diesem Gebäcke ähnliches gibt, das in Niedersösterreich Bengel genannt wird. Es unterscheidet sich von der Bretze durch den Mangel der Verschlingung oder des Kreuzes innerhalb der Rundung; aber was das Moment der Erscheinung zu gewisser Zeit betrifft, hält es das sest, was wir beim Bretzel längst nicht mehr beobachten; das Bengel nämlich läßt sich zu Ostern E. v. Wurzback: Sistorische Wörter.

schen, genau zu jener Zeit, da die Herrschaft der Bretzen zu Ende gegangen sein soll.

Offenbar ist der Ursprung des Namens Beugel auch sprachlich nach beugen, biegen zu erklären, denn die beiden Enden dieses Gebäckes finden sich in Ringsform zusammen; indem ein gerades Teigstänglein gesbogen ward, entstand das Beugel.

# 35. Das Buch ber Könige aufschlagen.

Das "Buch der Könige" bildet bekanntlich einen Theil der heiligen Schrift. Es handelt sich aber in diesem Spruche keineswegs darum, einen frommen Act zu kennzeichnen, sondern man hat es mit einem witzigen Vergleiche zwischen den Königen der Schrift und den Königen — im Kartenspiele zu thun, und die Resdensart bedeutet: Die Karten herbeibringen und sich zum Spiele niedersetzen. Der Humor liegt eben in dieser Unwendung des Heiligen auf Profanes, Unheiliges.

Es gibt noch mehrere diesem anklingende Redensarsten; z. B.: "Zu den vier Säulen tanzen gehen," d. i. sich zu Bette begeben, dorthin, wo eben nicht gestanzt werden kann. Die "vier Säulen" kennzeichnen das Bett mit seinen vier Füßen. Oder: "In die jüschische Messe gehen," d. h. nicht in die Messe gehen, da die Juden eine Messe nach christlicher Anschauung nicht haben u. s. w.

# 36. Dazu hat Buchholz kein Geld.

Der Ursprung dieses Sprichwortes fällt in die Zeisten zunächst nach dem siebenjährigen Kriege. Buchholz hieß der Schatzmeister des Königs Friedrich des Großen. Dieser nun pflegte, wenn es einen Vorschlag galt, der nicht, oder noch nicht berücksichtigt werden konnte, den Bescheid zu ertheilen: "Dazu hat Buchholz kein Geld" oder, wie der große Fritz eigenhändig mehrere Eingaben resolvirte: "Dazu hat Buchholz kein Geld nicht." In der oben erwähnten Zeitperiode wiederholte sich dieser Bescheid so oft, daß er zur sprichwörtlichen Redenssart wurde.

Undere mehr culturgeschichtliche Phrasen ähnlichen Sinnes gehen im Volksmunde. So lautet eine auf die Zumuthung, irgend eine Auslage zu machen: "Es ist der Bauer mit dem Gelde noch nicht gekommen;" d. h. es hat mir dazu noch niemand, wer es auch sei, Geld gebracht. Der Bauer hält hier wohl nur darum her, weil wir gewohnt sind, ihn als den Approvisioneur unserer Märkte vor Allem zu betrachten. Ähnlich klingt: "Der Herr Schenk oder der Herr von Gebenshausen ist gestorben," so viel als: Ich bin nicht aufsgelegt, etwas zu geben und zu verschenken.

# 37. Budget.

Die Bedeutung dieses Wortes, selbst im modernsten Sinne, weist auf eine deutsche Wurzel zurück. Im Althochdeut schen findet sich nämlich das Wort bulga, abgesleitet von belgan, schwellen, daher das neudeutsche Balg. Bulga nannten die Römer den gallischen Ranzen, den Soldaten-Sack, Brotsack. Daraus ward im Burgun-

bischen bonge, bongette mit der Uebertragung der Bestentung auf Form und Zweck einer Tasche überhaupt. Die Engländer machten daraus budget, das Manchen französisch zu sein scheint, aber nur von den Franzosen mit dem englischen Gewande zurückgenommen worden ist. Zunächst verstanden unsere Insulaner zene Tasche (Portesenille) darunter, in welche die Minister die den Kammern vorzulegenden Geschäftsstücke legten. Hentzutage meint man damit nur mehr den Geldbentel oder die Tasche, aus welcher die Geldfragen, wie die gewissen Gaben aus einer gewissen Büchse fliegen.

# 38. Ruhe ift die erfte Burgerpflicht.

Der geschichtliche Ursprung dieser Redensart ist solsgender: Als die erste Nachricht von der unglücklichen Schlacht bei Jena (1806) nach Berlin kam, ließ der Minister Graf Schulenburg an die Straßenecken der Stadt rothe Zettel schlagen, auf welchen stand: "Der König hat eine Bataille verloren. Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht; ich bitte darum. Schulenburg."

Ein Roman von W. Alexis unter dem Titel: "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht," schildert eben jene Zeit.

## 39. In die Buchfe gefallen.

Ein aus kleinem Freundeskreise herausgewachsenes Wort Chamisso's, eine geistreiche Anspielung auf das Leben und Sterben eines alten Sonderlings in Berlin. Dieser war der Hauptmann P., der sich zu Haufe damit beschäftigte, jedesmal, wenn unter seinem Fenster ein Leis

chenzug vorüberging, eine Augel (sogenannte Berliner "Murmelfugel" zum Spiele) in eine blecherne Büchse zu wersen, und am Ende des Jahres die Statistik der Todten zusammenzustellen. Man war gewohnt ihn stets am Fenster zu sehen. Als eines Tages einige seiner Freunde, darunter Chamisso, vorübergingen und den alten Sonderling vermisten, meinte Chamisso mit dem ihm eigenthümlichen, wehmüthigen Lächeln: "Er wir din seine Büchse Ausspruch in den Mund der Freunde über, und man wendete ihn an, so ost ein Bekannter heimgegangen war.

Das Wort "Büchse" gab noch zu anderer Restensart Veranlassung: "In die Büchse blasen," so viel als "eine Geldstrase zahlen" Der Sinn muß aber weit hergeholt werden, und die Richtigkeit der Erstlärung mag dahingestellt bleiben. Im 16. Jahrhunsderte wird der Weiber in einem Werke, dem "Gynaeceum Victorii" als "Mulieres cerussatae" Erwähnung gethan. Verdentscht soll nun dieses heißen: "Weiber, die in's Büchslein geblasen." Büchslein ist hier die Schminkose mit dem seinen Stande der Schminke, welcher am besten der Wange sich mitstheilt. Später nannte man "Geldstrase zahlen" scherzeweise "in die Büchse blasen" d. i. wegen Entsrichtung des Geldes in die Strasbüchse erröthen.

### 40. Bureau.

Französischer Abstammung und in seiner Bedeutung aus der dortigen Industrie genommen. "Bure" hieße nämlich in Frankreich grobes Tuch, Zeug, festgehalten im Deutschen Bühre, Büre, wie man den Ueberzug der Bettkissen, die Zieche nannte. Da nun Schreibtische vornehmlich in Amtslokalen zu sinden, ursprünglich mit solchem Stoffe überzogen wurden, ward ihnen der Name des Zeuges selbst gegeben, und zuletzt auch die Uebertragung desselben auf das ganze Lokale vorgenommen.

## 41. Buriche.

Raum hat ein Wort, das ausländischen Ursprungs ist, ein mehr echt deutsches Aussehen, als "Bursche." Wohl mag dieser Umstand wesentlich dazu beigetragen haben und noch beitragen, daß es sich trot aller Ber= folgungen und Verwünschungen unangefochten erhalten hat. Der alte Campe hat ja an dem Worte "Student" Unftoß genommen und es durch das Wort "Sochschüler" zu ersetzen versucht; aber der Versuch wollte nicht gelingen. Sat nun er das Wort "Bursche" nicht an= gefochten, so fehlte es nicht an Andern, die seine mit bem "Student" vorgenommenen Bernichtungsversuche an diesem Worte - doch aber auch ohne Erfolg, vor= genommen haben. Das Wort "Bursche" ist französischen Ursprungs. Es hat sich aus dem barbarisch-lateinischen Worte des Mittelalters: bursa gebildet, woraus Ginige auch das französische bourse und unser "Börse" ableiten, welch' letzteres aber auch feine eigene Ent= stehungsgeschichte hat. Burfa bedeutete erst eine

Rasse, später eine Gesellschaft, die auf gemeinschaftliche Kosten sich versammelte. Auf der Universität zu Paris hießen nur jene Stipendiaten, welche aus der Kasse, dursa des Königs unterhalten wurden, dursarii. Nach dem Muster der Pariser Universität wurden in der Volge die deutschen, italienischen, die Universität zu Krastau eingerichtet, und das Wort Bursarius pflanzte sich auch auf sie über, woraus dann von den Afademistern ganz natürlich das jetzige "Bursche" gebildet wurde.

"Burschiren" hieß ehemals soviel als tapser zechen, lustig, flott leben; und jetzt noch bedeutet bourse eine Freistelle am College de france zu Paris.

In der Schweiz, wo sich die alten Bedeutungen der Wörter größtentheils erhalten haben, heißt "Bursch e" eine Versammlung junger Leute, und "bursch en" sich versammeln, sich gesellen. Vormals nannte man auch die gemeinen Soldaten "Bursch gesellen," weil sie aus Einer Kasse unterhalten wurden, und "Bursche" hieß eine Rotte oder ein Zelt von zehn Kriegsleuten.

### 42. Cabale.

Dieses Wort soll englischen Ursprungs und entstansten sein durch die Zusammensetzung der Ansaugsbuchstaben folgender Namen: Clifford, Assleh, Buckingsham, Arlington, Lauderdale. Diese Engländer versammelten sich heimlich im J. 1670 bei dem Letztern dem Herzog von Lauderdale, in dessen Schlosse Ham Castle und bildeten den geheimen Rath, welchen König Carl II. von England zur Förderung seiner politischen Pläne zusammengesetzt hat.

Gegenüber dieser historisch en will man die sprachliche Erflärung, daß Cabal oder später Cabale ans dem frangösischen und mittelbar aus dem Hebräischen Worte Kabala, Geheimlehre sich herleite, zur Gel= tung bringen. Das Wort Cabal, welches ein Witzbold wohl durch Zufall aus den Anfangsbuchstaben jener 5 Lords heransgebracht, ist sowohl seinem Sinne, als seiner Schreibart nach von Rabala unterschieden. Unter Cabal, Cabale versteht man eine versteckte Intrigue, ein Complott, unter Rabala eine Geheimlehre, ein Syftem mysteriöser Lehren, das mit einem Complotte nichts ge= mein hat. Zudem muß hier das Auslaufen beider Wörter, bei Cabale in der Selbstlant E und bei Rabala in den Sclbstlant A, welcher Umstand hier we= sentlich in's Gewicht fällt, auch in Betracht gezogen werden, wie denn auch die Anfangsbuchstaben C und das vornehmlich arabische R nicht gleichgiltig erscheinen.

## 43. Calembourgs.

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts soll in Paris ein Apotheker, Namens Calembourg, gelebt haben, dessen Witze und Spässe allgemein durchdrangen, und beren Genre durch seinen Namen verewigt wurde.

Nach einer anderen Deutung sprach ein deutscher Sdelmann von Calemburg (?) am Hose des Königs Stanislaus Lesezhnsti von Polen zu Luneville so schlecht französisch, daß er allerlei Lächerlichkeiten veranlaßte. Die Geliebte des Königs, die Herzogin von Boufflers, säumte nicht, diese Spässe in Paris und Versailles zu verbreiten, und von da ab nannte man Ühnliches fort und fort Calembourgs. Eine andere für den Witz der

Philologen zeugende, aber deshalb nichts weniger als stichhältige Ansicht ist, das Wort sei aus dem Italienisichen calamo burlare, mit der Kielseder spaßen, entstanden.

Als Euriosum und mehr als interessante Reminiscenz an unferes gefeierten A. Grün Gedicht: "Der Pfaff vom Kahlenberg" dürfte die Erklärung des Wortes Ca= lembourg von dem Kalenberge angesehen werden, jenem herrlichen Ausläufer der Alpen an der Donau, in gemüthlicher Unbefangenheit vor den Thoren der Resi= beng liegend. Der "Bfaff" mm, Beigand von De= win (Dewen Theben bei Wien), der auf ihm lebte und eulenspiegelte, deffen Rame und Abenteuer allerdings iprichwörtlich geworden waren, und deffen Leben in Reimen von einem sonst unbefannten Philipp Frantfurter zu Ende des 14. Jahrhunderts in Wien gedichtet und seit dem 15. Jahrhundert in mehreren heut schon äußerst seltenen Ausgaben gedruckt erschienen ist, soll den französischen Calembourg gezeugt haben. Wenn des Pfaffen von Kalenberg Schwänke auch allgemein verbreitet, ja sprichwörtlich geworden waren, und schon Bebelins von ihm schreibt: "Sacerdos caeci montis in Austria, de cujus facete urbaneque dictis integri libri perscripti sunt," jo cr= scheint uns doch die Ableitung des französischen Calem= bourg von diesem Pfaffen durch nichts gerechtfertigt und nur mehr ein nicht ganz verunglücktes - Bonmot.

### 44. Camarilla.

Ein echt spanisches Wort und heißt zu deutsch: Rämmerlein. In die politische Terminologie gelangte dieses Wort durch die Regierungsorgane und den Hof in Spanien unter Ferdinand VII., dem von Napole on I. vertriebenen und wieder zurückgekehrten Bourbon. Dieser schwache Souveran hatte sich mit Höflingen umgeben, welche ihn stets zu Rückschrittsmaßregeln drängten; denen ce in der That gelang, daß das Thron= folgegesetz geändert wurde, und Ferdinands Bruder, Don Carlos, auf feine Rechte verzichten mußte; die ihn endlich auch verleiteten, die Verfassung von 1812 aufzuheben und die Männer des Fortschrittes auf die grausamste Weise zu verfolgen. Diese Leute nun hielten, den König an der Spitze, ihre Berathungen in einem an die föniglichen Sale stoßenden Rammerlein (camarilla); und mit "Camarilla" bezeichnet man seitdem die, selbst dem gemäßigten Fortschritte feindliche Bartei, oder deren Um= triebe in einem Staate. Gine solche Camarilla war es auch, die dem Könige Carl X. von Frankreich, der fie noch unter seinem Bruder Ludwig XVIII. so fagen ausgebrütet und großgezogen hatte, glücklich seinem Throne half.

# 45. Die Carmagnole fingen.

Noch lange vor der französischen Revolution gab es ein Soldatenlied mit dem Refrain: "Dansons la carmagnole, vive le son du canon." Wenn dieses Lied vor Schweizersoldaten gesungen ward, setzte es immer blutige Händel; denn diese hielten es für die größte Beschimpfung. Und sie hatten wohl Ursache dazu. Der

Name Carmagnole stammt von dem seiner fabelhaften Tapferfeit wegen befannten Solbaten Frang Buffone aus Carmagnole im Piemontesischen, 1390 geboren und von seinem Geburtsorte Carmagnole genannt. Ohne weitere Bildung zeichnete er sich einzig durch seinen Mut aus; er wurde nach und nach General und Chef aller Truppen des Herzogs von Mailand; später diente er der Republik Venedig, die ihn aber-1432 als po= litisch verdächtig hinrichten ließ. Während seiner friege= rischen Züge stieß er eines Tages mit 6000 Pferden auf eine Masse von 18000 Schweizern. Er griff sie an. Als er aber bemerkte, dag die Pferde im Rampfe mit den lanzenbewaffneten Feinden nur hinderlich feien, ließ er den größten Theil seiner Leute absitzen und den Schweizern mit dem Degen in der Hand zu Leibe gehen. Er jagte fie in die Flucht und richtete ein solches Blutbad unter ihnen an, daß sie entsetzt die Waffen von sich warfen und um Pardon schrieen.

Das Singen der Carmagnole deutet daher immer auf starken kriegerischen Geist der Soldaten und enthält die Anspielung oder den Wunsch auf ein ähnliches Gemetzel.

Solcher Lieder, zu denen große Persönlichkeiten den Namen und Nimbus leihen, fanden sich noch mehr zusfammen. So eutstand ein "Marlboroughs und ein La Palice-Lied, und das Interessanteste dabei ist, daß diese Lieder nur in den Lagern und im Munde der Soldaten selbst ihren Ursprung genommen haben; daher ihr volksthümlicher Ton. — Welcher Deutsche kennt nicht das: "Prinz Eugen, der edle Ritter."

# 46. Charivari.

Die sprachliche Herleitung dieses mit dem deutschen Ratenmusik identischen Wortes ist noch immer nicht sichergestellt. Desto reichere Ausbeute geben die culturgeschichtlichen Forschungen. Diese haben bis zur Evisdenz dargethan, daß Ursprung und Kern der Charisvaris gewisse im Alterthume, wie im Mittelalter abgehaltene Volksseste waren, die den Charafter der Öffentslicht, der Mummerei und der lärmendsten Aussgelassenheit vor Allem an sich trugen.

Unter jenen Feierlichkeiten, welche von jeher zunächst dem Cultus der lauten Freude angehörten und zu phan= tastischen Aufzügen Veranlassung gaben, stand obenan die hochzeitliche. Denkt man sich nun damit irgend eine, Unwillen, Mißbilligung, Spott und Hohn Volkes aussprechende Demonstration verbunden; so stehen wir vor der ursprünglichen Bedeutung der Charivaris. Sie galten nämlich, wie aus vielen intereffanten Urkunden des französischen Mittelalters hervorgeht, jenen Verjonen, Männern und Frauen, welche aus dem Wit= wenstande zu einer zweiten Che geschritten waren. Da versammelten sich die Charivaristen ver= unter den Fenstern der Vermählten, erhoben einen gewaltigen Lärm, gellendes Geschrei, Pfeifen und Zischen, recitirten Spottlieder und obscöne Gefänge und ließen nicht eher ab, als bis die "Angesungenen" sich förmlich losgekauft hatten. Dabei fehlte es nicht an allen Arten von Uebermut und Unfug, und es famen Scenen vor, deren Schändlichkeit und Unehrbar=

teit Entsetzen und Aergerniß verbreiteten, Streit, Berwundungen, ja Tödtungen nicht ausgeschlossen.

Die geistlichen und weltlichen Behörden traten mit der äußersten Strenge dagegen auf. Es sinden sich sirchliche Verbote, Synodalaussprüche, Excomunications= sentenzen aus dem 14. u. 15. Jahrhunderte in Menge gegen derlei Mummercien, ("Larvaria," heißt es in den lateini= schen Urfunden "gallice Charivari") gegen das Charivarivarit= Treiben, gegen das "Chalvaricum," welche letztere Bezeichnung als eine "für ehrbare Lippen mißfällige" hingestellt wird.

So das französische Charivari.

Anderwärts war die Sitte der Katzenmusiken wohl auch befannt und ebenso auch gegen die Che gerichtet, aber theilweise trat sie mit anderem Charafter und unter anderen Motiven aus dem häuslichen und socialen Leben auf. Nur in Spanien, wo die Katenmusik cencerrada genannt wird, fommt sie in demselben Falle wie in Frankreich vor. In England, unter dem Namen Marrowbones and cleavers, d. i. Anochen und Beile, vorkommend, in Italien — scampanata genannt und in einigen Gegenden Deutschlands trägt der Iln= fug nicht den Charafter des übermütigen Lärmmachens, der "Polterabende" an sich, obwohl er häufig auch Cheleute angreift, besonders wenn sie dem Unwillen oder Spotte des Volkes eine Seite boten oder in notorischen Unfrieden lebten. Bei all' diesen Aufzügen spielten die uns befannten Orchesterstücke, als Ressel, Pfanne, Gisen= stücke u. s. w. ihre gräuliche Rolle.

Interessant ist wie und unter welcher Bezeichnung diese Unsitte in Baiern, noch bis in die neueste Zeit (1832) aufrecht erhalten, besteht. Wie im französischen von Charivarit = Treiben die Rede ist, heißt es hier: Haberfeld=Treiben. Es wird über Personen verhängt, welche in irgend einer Hinsicht die "Cenfur" die Volksmeinung sich zugezogen haben, meist über weib= liche Personen, die sich im ledigen Stande allzu sichtbar der Vorrechte Verheirateter angemaßt. Die Voranstalten des "Haberfeldtreibens" stehen da gewissermaßen auf der Höhe eines vom Bolke selbst geheiligten Behmrichterthums, als solches vornehmlich dadurch charaf= terifirt, daß es den Behörden nie gelang, die Fäden der Verbindung in die Hand zu bekommen und die Theil= nehmer kennen zu lernen, sowie auch dadurch, daß die unbetheiligte Menge dem Treiben jener Rotten stille und ruhig zusah.

Aktenmäßige Darstellungen geben genauen Einsblick in die Scenerie dieses Spuks. Nächtlicher Weile versammelte sich plötzlich vor irgend einem Hause eine Gruppe von unbekannten Männern, die durch Schießen, Klappern, Schlagen mit Dreschslegeln auf Bretter, Läusten mit Vichglocken, Knallen mit Peitschen und Pfeisen mit Schwegelpseisen unter wildem Jauchzen und Aussstreuung von Schimpfungen einen fürchterlichen Lärm austellten; dabei wußten sie durch die getroffenen Vorstehrungen jeden Widerstand, jede Annäherung zu verhinzbern; denn sie waren stets bewassnet, stellten Vorposten aus und drohten im Falle eines Angrisses mit Gewalt. Dagegen verübten sie, außer dem entsetzlichen Spektakel, keinen wirklichen Schaden, und es gab Fälle, wo sie,

wenn ein solcher mit unterlief, ihn ersetzen. Um irre zu führen, wurden die Versammelten unter Namen von solchen Männern verlesen, von denen man wußte, daß sie nicht anwesend sein konnten; und nach dieser Ceremonie wendeten sie sich gegen die ihnen versallene Person. Man recitirte die Veschuldigungen gegen sie mit lauter Stimme her, gab sittliche Ermahnungen und Warnungen und jedem Absatze durch Wiederholung des gräulichsten Lärmes den gehörigen Nachdruck. Wenn dieß ein dis zwei Stunden gedauert, zerstreuten sich die "Haberfeldtreis ber" wie sie zusammen gekommen waren und verschwans den spurlos. Das Volk sagte daher auch, "sie seien zum Kaiser Karl in den Untersberg gesahren."

Die Redensart : "Haberfeldtreiben" fommt auch in der Form: "In's Haberfeld treiben" vor. Woher das Bild entlehnt, ist noch zweifelhaft, Eine Erflärung fagt: "Es war an vielen Orten Baierns die Bewohnheit, daß, wenn ein Mädchen gum Falle kam, es des Abends von den jungen Burichen des Dorfes unter ungähligen Geifel= hieben in ein Haberfeld und von da wieber nach Saus getrieben murde." Wahrscheinlicher ift die Deutung hergenommen aus der Landwirthschaft, "vom Treiben oder Schlagen des Biehes auf die fpa= tefte und troftlofeste Weide, die in den Stoppeln des Haberfeldes;" daher denn auch in der Form "auf die Haberwaid schlagen" vorkommend; und reproducirt in dem bairischen Sprichworte: "Auf die Saberhälm fommen" d. h. in verzweifelte Lage gerathen.

Die sprachlichen Forschungen über das Wort Cha-

rivari sind, wie gesagt, noch zu seinem Abschluße geslangt. Es sinden sich nicht weniger denen 30 Formen desselben, die der Euriosität wegen hier angeführt wersden: 1. Charivari, Charivarium (gewöhnsich); 2. Carivarium; 3. Charavaria; 4. Caribary; 5. Charevary; 6. Carivaritum; 7. Charavaritum; 8. Charavallium; 9. Charivalli; 10. Charivalit; 11. Caravil; 12. Carimarium; 13. Chervaly; 14. Chermaly; 15. Chalivary; 16. Calivary; 17. Chalivaly; 18. Chaillibary; 19. Chalvaritum; 20 Chalvaricum; 21. Chelevalet; 22. Chalmary; 23. Chavarium; 24. Chavaricum; 25. Capramaritum; 26. Zabramari; 27. Sabramari; 28. Queriboiry; 29. Chanavari; 30. Taribari.

Interessant ist die naheliegende Ableitung, mit dem Begriffe des Wortes so sehr zusammenfallend, von Erawall aus der Form "Charavall." Uebrigens sind die Hauptvorfragen zur sprachlichen Erklärung des Wortes — ob germanisch, ob romanisch? ob einfach ob zusammengesetzt? — noch nicht gelöst. Die compestentesten Sprachsorscher haben sich darüber in den geistzreichsten Vermutungen ergangen, und wir verweisen die Freunde der Linguistik, welche die bezüglichen Ventungssversuche und Hypothesen alle kennen lernen wollen, auf die am Schluße diess Werkes angesührte Quelle.

### 47. Charlatan.

Man leitet das Wort von dem Namen eines Arzstes Latan ab, der in Paris seine Praxis ausübte. Auf einem kleinen, von einem Pferdchen gezogenen Wasgen (char), worauf sich seine Medicamente befanden, machte er seine Krankenbesuche. Wenn nun das Volk den fahrenden Doctor in den Straßen von Paris ersblikte, so rief man — da er überdies seiner Menschensfreundlichkeit und oft geleisteter Hilse wegen allgemein beliebt war — jubelnd: "Voilà le char de Latan!" worans sich alsbald das abgekürzte Charlatan bildete, welches man dann auf zeden fahrenden Doctor, nur eben nicht im freundlichen Sinne, anwandte. Diese Ersläuterung ist wenigstens sinnreich.

Die folgende auf das Zeugniß eines alten glaubwürdigen Schriftstellers Constantinus: "De ceremoniis Aulae Byzantinae' gestützt, scheint der Wahr= heit näher zu stehen. Taschenspieler und Gaukler durch= zogen häufig die Strafen der Hauptstadt des driftlich bnzantinischen Reiches. Ihre kurzweiligen Vorstellungen, gewürzt durch pantomimische Intermezzo's, erfreuten sich bald der Theilnahme der vornehmen Welt, die an ge= dankenlosen Schauspielen seit jeher sich zu erlustigen liebte. Daß dergleichen Gaufeleien bald zu den beliebte= ften Ergötzlichkeiten des faiferlichen Sofes gehörten, begreift sich leicht, wenn der hohe Adel daran solches Wohlgefallen fand. Diese Gaukler nun, stolz auf diese Ehre, suchten auch durch ihre äußere Erscheinung sich bemerkbar zu machen und zogen daher in imposanter Scharlachtracht auf, weßhalb sie Scarlatani auch Scarla-C. v. Wurzbach: Historische Wörter.

lati genannt wurden. Mit dieser Erklärung stimmt der an das Wort Charlatan geknüpfte Nebenbegriff vollkommen überein; während der Uebergang des Namens eines geliebten Menschenfreundes in einen Volksspott, wie dieß bei der ersten Deutung der Fall ist, zu den geheinmisvollen Wandelungen, die in der Sprache freilich auch vorkommen, zu zählen wäre.

### 48 Chouans.

Der Name aller eifrigen Royalisten in der Brestagne, in Anjon und Maine zur Zeit der ersten französischen Revolution.

Das Wort entstand sprachlich aus der mundartlichen Zusammenziehung von Chat-huant, d. i. Nachteule, von den Bretagneschen Bauern Chouan genannt. Aber schon vor der Revolution diente es zur Bezeichnung einer Rlasse Menschen, nämlich der Schleichhändler in der Bretagne, die sich des Nachts auf ihren geheimen Wegen durch Nachahnung des Geschreies der Nachtseulen zu erkennen gaben. Vier Brüder Namens Cottereau aus St. Quensdessboits bei Laval hatten diesen Gebrauch eingeführt, und einer von ihnen, Foshanu, wurde in der Folge auch Chouan geheißen. Allse diese Schleichhändler wurden seit 1793 die eifrigssten Rohalisten und begannen einen blutigen, Ansangs aus Verstecken gesührten Krieg gegen die Republikaner, von denen sie fortan nur die Chouans genannt wurden.

# 49. Des Chriften Herz auf Rofen geht, Benn's mitten unter'm Kreuze steht.

So lautet der Wahlspruch des Dr. Martin Luther; er hatte ihn im Petschaft seines gold'nen Siegelrings bildlich versinnlicht: indem dasselbe im himmelblauen Felde eine weiße Rose und in dieser ein Herz unter einem schwarzen Kreuze vorstellt.

### 50. Cicisbeo.

Dieses Wort stammt von dem Spanischen: chichisveo, welches lettere Wort spottweise aus dem Worte: chicha d. i. Kinderspeise entsprang. Zur Zeit, als die Philippe in Spanien regierten, fam es von der Phrenäischen auf die Italienische Halbinsel, wo es sich in cicisbeo verwandelte, einfach den Gesetzen der Sprache folgend. Uebrigens kommt die Figur, welche man mit diesem Ramen bezeichnet, heut zu Tage eben so selten mehr zu Madrid vor, wie die in spanischen Stücken und Novellen unvermeidliche Duenna (ältere Berwandte oder Dienerin), die jedoch jungen Damen daselbst unentbehr= licher, als in andern Ländern bei ähnlichen Fällen, und durchaus nicht mehr oder weniger verderbt ist, wie anderswo, wenngleich auf der Promenade in einer spanischen Stadt, 3. B. der Mameda zu Cadir, mehr Rofetterie anzutreffen, als auf irgend einem Spaziergange ober Be= lustigungsorte Europa's: in Paris die Boulevards und die italienische Oper, in Wien der Bolksgarten und die Charfreitagspromenade über Graben und Rohlmarkt, inbegriffen. Bemerkenswerth ist es, daß die Sprache bes Volkes, dessen charafteristische Eigenthümlichkeit

wenigstens beim weiblichen Theile — eben die Koketterie ist, dafür keinen genügenden Ausdruck besitzt. Die offene Arglosigkeit der lieblichen Tochter dieses blauen Himmels paralysirt, so zu sagen, die Wirkung eines Augenspiels, worauf die kühleren Bewohner des übrigen Europa grösseres Gewicht legen. Die Benennung, womit in Spanien das Wort Kokette — coquette — vertreten wird, lautet galanceta, d. i. Putznärrchen. Nur im Dialekte Arasgoniens trifft man das Wort coqueta, aber in einer ganz besonderen Bedeutung: denn dort bezeichnet man das mit den Schlag auf die flache Hand mit der Ferülo, einem hölzernen Strafinstrumente in Form einer Kelle, welches in den Schulen Spaniens und Frankreichs gesbräuchlich ist.

Was mar aber der Dienst eines Cicisbeo in Spanien? Seine Pflicht beschränkte sich darauf, dienstgefällig zu sein, ohne daß ihm gestattet wäre, Ausprüche zu machen, und es liegt ihm nur ob seine Ergebenheit durch eine Menge fleiner Aufmerksamkeiten zu beweisen. Wir wollen bas Tagewerk eines Cicisbeo, wie er es sein soll, schildern: Um die Zeit des Erwachens seiner Dame sendet er den Diener in ihre Wohnung, um sich zu erkundigen, wie sie die Nacht über geruhet habe. Gegen eilf Uhr be= gibt er sich selbst zu ihr um ihrer Toilette beizuwohnen. Bei dieser Gelegenheit überreicht er ihr einen schönen Blumenstrauß, dem, wenn er dieß versteht, kaum etliche Verse fehlen dürfen. Vor der zwölften Stunde gibt er der Dame das Geleit in die Kirche, führt sie dann wieder in ihre Wohnung zurück, wo er nur selten zu Tische bleibt. Doch findet er sich Nachmittags wieder ein, um ihr, wenn sie eine Promenade machen oder das Schau=

spiel besuchen will, das Geleite zu geben. Erst um die Stunde des Abendessens verläßt er sie, um sein, wie man sieht, nicht geringes Tagewerk den nächsten Morgen wieder zu beginnen.

Der Cicisbeo hat nicht selten Amtsgehilfen; benn von je höherem Stande die Dame ist, je ausgezeichne= tere Vorzüge sie besitzt, um so mehr Ritter und Paladine findet sie, die um die Ehre streiten, zu ihrem Un= hange zu zählen So hat denn eine Dame oft deren vier oder fünf; doch der Cicisbeo, welcher der Erste diese Obliegenheit ausgeübt, bleibt immer der Erste und verliert seinen Vorrang nie. Die andern sind nur Un= tercicisbei. Man muß staunen, eine solche Sitte bei einem Volke in voller Uebung zu finden, bei dem die Eifersucht in so hohem Mage vorwaltet. Nun aber, das ist Herkommen und diese Sitte jedenfalls wieder ein Sieg der Gewohnheit über das Berg des Menschen. Fast erscheint es, daß diese Sitte jenen Nachtheil, den man eben von ihr befürchtet, abgewendet habe; benn ein Cicisbeo würde entehrt sein, wenn er bas Bertrauen bes Gemals ber Donna migbrauchte. Die ganze Sorg= falt eines Cicisbeo beschränkt sich auf die äußerlichen Aufmerksamkeiten und Beweise von Ergebenheit, die immerhin mit inneren Regungen im Rapport stehen mögen, aber ein innigeres Berhältniß der Böflichkeit lund guten Art zu Gefühlen und Empfindungen — will der Cicisbeo als Mann von Ehre gelten — nie an den Tag treten laffen dürfen.

### 51. Contredanse.

Ist eines jener im Garten der deutschen Sprache nicht zu sparsam gesäeten Wörter, welches wir durch langen Gebrauch falsch schreiben. Es soll nicht heißen Contredanse, da es ja gar nicht aus dem französischen, sondern aus dem englischen Worte Country-dance, was wörtlich übersetzt einen ländlichen Tanz bedeutet, entstanden ist. Freilich ist es dem ursprünglich "ländlichen Tanze" im Contredanse noch schlimmer ersgangen, als der Schreibweise des Wortes selbst.

## 52. Dachteln.

Man will dieses Wort des Jargons als von Densten herkommend erklären, da man gleichsam zu dem "Gedachtelten" sagt: Du sollst an diesen Schlag denken, ich gebe dir das als Andenken an mich. Im Schwäbischen gelte auch Dacht für Gedanke.

Dieß scheint nicht richtig. Es klingt uns ein ans deres Sprichwort ganz gleichen Sinnes im Dhr, nämslich: "Einem eine auf's Dach geben" d. i. auf den Kopf als oberster Theil des Körpers, metaphorisch Dach genannt. Fällt nicht, wie die Frucht vom Baume, unser "Dachteln" von diesem Substantiv ab? Wenn, was sehr leicht sein kann, unter Dach, als der Versinnslichung eines Obersten, das Haupt gemeint ist, so handelt es sich also bei der Dachtel um nicht mehr als um einen Schlag auf den Kopf, um ein sogenanntes Kopfstück.

## 53. Ift kein Dalberg da?

Die Dalberge, die uralten Kämmerer von Worms, waren ein berühmtes deutsches Rittergeschlecht und vor Raifer und Volf in foldem Unfehen, daß bei jeder Rrönung deutscher Raiser, wenn diese zum Ritterschlage schritten, der kaiserl. Herold laut rufen mußte: "Ift fein Dalberg da?" War dieß der Fall, so empfing er vor allen anderen Rittern den Schlag als erster Reichsritter. Mit dem Erlöschen der deutschen Raiser= würde (1806) schwand auch dieses Ceremoniel vom deut= ichen Boden, und dem größten Feinde der deutschen Freiheit, mirabile dictu, Napoleon mar es vorbehal= ten, diese Sitte in Frankreich wieder herzustellen. Er verordnete nämlich, daß der Ritterschlag der Dalberge fünftig ein Attribut der frangösischen Raiserwürde sein und vor Frankreichs Thron gefragt werden solle: "Ist fein Dalberg da?" Die Dalberge waren stets Männer der Künste und Wissenschaften, und ein Dalberg, Wolfgang Beribert, war es auch, der im Un= benken Schiller's mit fortleben wird. Der Ausruf aber: "Ift fein Dalberg da," lebt im Munde des deutschen Bolfes fort und wird eben in den jüngsten Tagen, da der französische Länderappetit die Deutschen sehr besorgt macht und zur Einheit mahnt, als poli= tischer Nothschrei, sehr häusig vernommen; in Desterreich vornehmlich, seit August 1859 dem Anfange der pol= nischen Wirthschaft, grauenvollen Angedenkens, bis December 1860, in welchem Monat uns wieder ein deut= scher Mann als Minister gegeben ward.

## 54. Bankt Guch nicht, fonft tommt der Datte.

Ein in Schwaben gebräuchlicher Warnungsruf an Chelente, welche in Unfrieden leben. Die Redensart gründet sich auf eine besondere Sitte, die in dem Wür= tembergischen Orte Balingen dereinft zu Sause mar. Um nämlich Uneinigkeiten zu schlichten, wurde unter den ehrenhaftesten Insassen ein kernfester Mann, Datte (Vater) genannt, erwählt. Diesem wurden noch zwei Gehilfen und mehrere Rundschafter beigegeben, welche über die Verhältnisse der Chelente im Dorfe Nachfor= schungen anstellen mußten. Erfuhr nun der Datte von hänslichen Zerwürfniffen und hatte er fich felbst von der Wahrheit überzeugt, so ging er mitten in der Nacht mit seinen Gehilfen vor das Haus, klopfte an und antwortete auf die Frage: Wer da sei? nichts als: "Der Datte kommt!" Mit dieser ersten Warnung ging er wieder fort. Hatte sie gefruchtet, so war sein 3med erreicht; wo nicht, kam er bald zum zweiten Male und that den= selben Ruf. Half es aber wieder nichts, dann stellte er sich zum dritten Male ein. Aber dann ging es nicht so schonend her; ungehindert durfte der mit der Voll= macht der ganzen Gemeinde ausgestattete "Friedens= mann" in das Innere des Hauses dringen und dort, "wie es die Umstände erheischten," den Frieden herstellen.

Da haben wir wohl ein sociales Urbild des Elihu Burit.

## 55. Ad usum Delphini.

Ad usum Delphini ist ein Zusat, den die Ausgaben der rönischen Classifer erhielten, welche im Auftrage Ludwig's XIV. für den Gebrauch des Kronprinzen in Frankreich, Dauphin (lateinisch Delphinus genannt) von verschiedenen Philologen besorgt wurden. Eine be= sondere, die Redaction dieser Ausgaben betreffende Bor= ichrift war, alle anstößigen Stellen wegzulaffen. Daher sagt man öfter von castrirten Stitionen classischer Werke: ad usum Delphini und auch, wenn man von Gegenständen spricht, die nicht für alle, sondern nur für Eingeweihte pagen und verständlich sind. Gine eigenthümliche Unwendung erhielt das ad usum Delphini aus Anlag eines unter Napoleon I. fundgemachten Gesetzes, nach welchem die französischen, in die Colonien segelnden Schiffe eine gewisse Menge von Waaren mitnehmen mußten. Um dieses oft sehr unbequeme Gesetz zu umgehen, nah= men die Patrone Ausgaben von modernen sogenannten Claffifern in Ballen und füllten damit den Schiffsbauch an. Sobald fie aber auf der hohen See waren, über= gaben sie diese ihnen nutlose Waare den Wellen. So verschlang jede solche Expedition regelmäßig eine vollständige Ausgabe dieser Classifer. Der Atademiter Michaud machte nun darüber eines Tages die Bemerkung, daß sie Editionen "ad usum Delphini" seien; (hier ist aber der befannte mufikliebende Retter Arion's, des Meisters der Tone, der Fisch Delphin, gemeint.)

# 36. Le Diable à quatre.

Diese ursprünglich französische Redensart wurde zu uns durch die neueren Ballete verpflanzt, in denen der Teufel eine starke Rolle spielt. Man hört das Diable à quatre jett oft rufen und gemeiniglich erscheint es als vornehmes Fluchwort. Also von den Balleten kam es 311 uns? Nun der Diable à quatre ist auch ein Theater= find; denn es fam in den alten geistlichen Stücken zur Welt, in welchen meist die Mysterien der Religion dar= gestellt wurden, und die gewöhnlich einfach auch Mh= Wenn in einem solchen Stücke die sterien hießen. Hölle vorkam, und das geschah weniger zur Belustigung des Publifums, als zur Erzielung mannigfacher Wirfungen, welche bei schwachen Gemüthern nicht lange aus= blieben, so wurde diese "schone Gegend," nämlich die Hölle, durch vier als Teufel gekleidete Personen dargestellt, die auf der Bühne einen höllischen Spektakel machten, heulten, sich herumbalgten, allerlei Gliederverrenkungen und Kannibalensprünge u. f. w. vornahmen, damit das dumme Bolk eine beiläufige Idee von der Hölle befäme. Bon diesen vier Teufeln schreibt sich die Theaterphrase Diable à quatre her.

### 57. Divan.

Wer möchte sich einen Lebemann schelten lassen, und in seinen Gemächern nicht einen Divan oder eine Ottomane aufgestellt haben? Zum Verzweifeln wäre es freilich, wenn der Besitz dieses so ersehnten Menbels auch gleich ein Dutzend beturbanter Must i's mit sich bringen würde, die da, austatt auf dem Divan zu

sitzen, einen Divan halten wollten! Und wie köstslich wäre ce, wenn sich im Austausche dafür in den türkischen Staatsrath der Divan eines gemüthlichen deutschen Bauchkünstlers einschleichen würde! Dennoch haben beide Begriffe eine innige Verwandtschaft zu einander. Man kennt ja der Türken Sitte, auf Polstern "ebener Erd" sitzend Alles abzuthun. Wie gemächlich muß es sein, ein Veto aus den Federn des Divans heraus zu geben! Den Franzosen bleibt die Ehre, das zuerst begriffen, den Divan als harmloses "Sopha," Kanapé eingeführt zu haben, und manches Veto ihrer Repräsentanten hatte wohl die schwellenden Kissen eines Divans zur Unterlage.

Finden wir so den türkischen Divan voll Stoff zur Erheiterung, so können wir es uns nicht versagen, ihn auch noch homerischem Gelächter preiszugeben. Ein Engländer, der in Paris sich wohnlich einrichtete und die Bequemlichkeit eines Divans haben wollte, sah sich im Dictionaire nach der Bedeutung des Wortes um. Er fand es definirt als "Conseil du Grand Turc." Um nicht aller Welt Bezeichnung im Munde zu führen, bestellte er sich nun, echt englisch, für seine Wohnung ein "Conseil du Grand Turc." Hätte es da nicht eine neue "orientalische Frage" geben können?

Heutzutage ist dem Worte in Paris noch eine ans dere Bedeutung geworden. Die Haute volée bezeichnet damit gewisse Etablissements, in denen die "jeunes gens desoeuvrés" der Hauptstadt zum Rauchen sich versammeln.

Ueber diese französischen Attentate auf das Wort Div an hätten wir aber bald vergessen, von seinem

eigentlichen Herkommen zu sprechen. Es ist entschieden türkisch oder persisch und soll von dem Ausspruche eines persischen Naisers herrühren, der beim versammelten Reichsrathe vorübergehend sagte: "Inan divan end," d. h. diese hier sind Diwe, auf deutsch Tenselskerle an Verstand. Ferner nennt man Divan im Oriente eine Sammlung sprischer Gedichte nach alphabetischer Ordnung, weil sich die dämonische Natur des Dichters in ihnen ausspricht, der dieselben, als den Reichsrath seines Genius, nach den Rlassen des Alphabets in einem Bande verssammelt.

# 58. Die Dragonade.

Zu den Gräueln der französischen Revolution im vorigen Jahrhunderte gehört auch die sogenannte Dra= gonade, von dem scheußlichen Callot d'herbois aus= gedacht, da ihm die gewöhnliche Art der Einzelhinrich= tung zu schleppend schien. Sie galt den Aristofraten von Inon, welche Stadt das entsetliche Berbrechen be= gangen hatte, die Sache ihres Königs zu vertheidigen. Nachdem man gegen die Einwohner schon alle blutigen Gränel verübt und die Stadt mit Zerstörung heimge= sucht hatte, waren noch 207 Aristofraten übrig, welche im Gefängnisse ihres Schicksals harrten. Es war am 5. December des J. 1795, als man sie paarweise unter den Fenstern der Repräsentanten des Bürgerconvents aufstellen ließ; als Escorte war eine Abtheilung Gens= darmerie und von 150 Dragonern des 19. Regiments beigegeben. Die Unglücklichen wurden nun fest aneinander gebunden, und zwar die Sände auf den Rücken an ein langes Than, so daß feiner eine Bewegung machen tonnte, die nicht Alle zugleich gefühlt hätten — eine Galeerenkette. So mußten sie zur Schlachtbank wandern. Auf dem zur Metzelei bestimmten Platze angekommen, wurden sie durch die Verbindung der beiden Thau-Enden hausenweise zusammengedrängt, und in sie mit Gewehren und Kartätschen hineingeschossen. Trotz der mörderischen Decharge blieben noch etwa 40 der Gesangenen lebend, obwohl verstümmelt, aufrecht stehen. Da erhielten nun die 150 Dragoner den Besehl einzuhauen und Alles vollends niederzusäbeln. Die Dragoner erfüllten den Austrag mit edler Begeisterung; sie jagten über den Todten umher und schändeten weibliche Leichname. Von dieser Thatsache ward das Ereignis mit dem Namen der Dragonade gebrandmarkt.

Einige Jahre darnach ließ der Eigenthümer des Platzes an jener Stelle Trauerweiden pflanzen und sie umfrieden. — Im J. 1814 legte der Graf von Arstois den ersten Stein zu einem Sühnungsmonumente, genannt die "Kapelle der Opfer." Unter ihr ruhen die Gebeine der Märthrer.

## 59. Draifinen reiten,

d. h. auf gemachten Pferden reiten, und mit dem versteckten Sinn: etwas mit doppelter Anstrengung versrichten, was mit der einfachen auch und besser gethan wäre. Im Jahre 1818 erschien eine Schrift "die Laufsmaschine des Freiherrn Karl von Drais, mit 1 color. Rupferst." (Karlsruhe 4°) Diese Schrift handelte über eine von dem Forstmeister v. Drais (geb. 1783, gest. 1851) zu Mannheim im J. 1817 erfundene Fahrmasschine, bestehend aus zwei hinter einander stehenden

Rädern, welche ein Gestell mit einander verbindet, auf dessen oberem Steg ein Sitz in Form eines Sattels angebracht ist. Vor dem Sattel ist in einer Höhe von ungefähr 3/4 Ellen ein Bügel befindlich, auf dem beim Fahren die Arme ruhen; und vor diesem geht von dem vordern Rade ein mit einem Querstab versehener Schenkel in die Höhe, wodurch die Fahrmaschine, da das vordere Rad wie bei allen Wagengestellen beweglich ist, gelenkt wird, je nachdem man den Stab rechts oder links wendet. Will man die Draifine nun zum Fahren gebrauchen, fo setzt man sich auf den Sattel und schiebt, indem man mit einem Juge um den andern auf den Erdbo= den auftritt, die Maschine fort, dabei muß man aber zwei Dinge schr in seiner Gewalt haben: einmal eine gute Balance und dann gute Fertigkeit im Lenken. Wer einmal diese beiden Haupterfordernisse sich so eigen gemacht hat, foll in einer Stunde beguem eine deutsche Meile (jedoch auf gutem ebenen Wege) zurücklegen fönnen. Wie aber aus der Beschreibung leicht ersichtlich, ist die Anstrengung beim Fahren größer, als das Gehen selbst, worans sich wohl der oben angegebene Sinn bei Anwendung der Redensart erklärt. Der Er= finder ging im 3. 1818 mit seiner Maschine nach Paris, wo er großen Beifall fand. Die Franzosen nannten sie Velocipéde. Der Engländer Anight hat sie dann wesentlich verbessert, und solche englische Bedo= motive, wie dann die Draifine richtiger genannt wurde, waren lange Zeit in den Parks der englischen Großen zu sehen, wo ihre Anwendung auf den geebneten Wegen mehr Sache des Vergnügens, als die Absicht war, mit Schonung seiner selbst größere Strecken in fürzerer Zeit zurückzulegen.

# 60. Durchlaucht.

Ist nichts, als eine im Deutschen zu Ehren gekom= mene Uebersetzung des sateinischen Serenitas, Serenissimus, daher benn auch in älteren Schriftstücken richtiger Durchleuchtig gefunden wird, zunächst wohl aus er= leuchtet hervorgegangen. Schon König Athalrich nannte sich: Serenitas nostra. Das Prädikat Durchlauchtig findet man in Urfunden seit dem 14. Jahrh. Carl IV. gab es im 3. 1376 den weltlichen Kur= fürsten zuerst. Unter Kaiser Carl V. war es schon gewöhnlich. Später erhielten diesen Titel auch die Für= ften, welche auf dem Reichstage Sitz und Stimme hatten. Man erzählt, daß zu Unfang des Bojährigen Rrieges Raifer Ferdinand II. den Rurfürsten von Sachsen für die katholische Sache dadurch zu gewinnen versucht habe, daß er ihm den Titel: Durchleuchtig als hohe Auszeichnung verlieh. Das älteste nachweis= bare Privilegium über das einem Fürsten ertheilte Präditat Durchlauchtig ist das würtembergische vom 3ahre 1664.

## 61. Alles verloren, nur die Chre nicht.

"Tout est perdu, hors l'honneur!" In der That, ein herrliches, eines Königs und Mannes würsdiges Wort. Dem Nimbus dieser Phrase geht nur Weniges, eine ganz kleine Kleinigkeit ab: König Franz I. von Frankreich, der sie auf dem unglücklichen Schlachtsfelde von Pavia gesprochen haben soll, hat sie eben

nicht gesprochen, und vergebens sucht man auch in dem Briefe, welchen der König gleich nach der Niederslage an seine Schwester geschrieben, eine Spur davon.

Wie viele solcher berühmten und geistreichen Aussprüche mag es nicht geben, die, wenn man ihnen zu Leibe ginge, als Lügen und Journalistenwize zerfallen würden. Die Franzosen sind wohl die berühmtesten Fabrikanten berühmter Thatsachen, berühmter Persönlichkeiten, berühmter Worte. Nur ein paar solcher "Subtilitäten", die uns eben zur Hand sind, als Probe:

Man hat sich lange mit einem fürchterlichen Aus= spruche des Abbe Sienes getragen und eine Art Schauder vor der kalten Blutgier dieses Mannes empfun= den; dieses Wort war: "La mort sans phrase," und Sienes soll es während der Abstimmung über das Schickfal Ludwig's XVI. gesprochen haben. Das Wahre an der Sache nun ist das: Sien es, ein nichts weniger als grausamer, aber offener und gerader Mann, war empört über die Schönredereien, womit Biele ihr Todes= votum heuchlerisch abgaben. Von dieser Empfindung durchdrungen sprach er, als die Reihe an ihn gekommen war, von der Tribune herab nichts als die trockenen Worte: , Je vote la mort." (Ich stimme für den Tod.) Auf seinen Platz zurückgekehrt, belehrte er seine Nach= barn darüber, indem er mit Beziehung auf jene Heuchler bemerkte: Ich für meinen Theil habe ohne Phrase abgestimmt — "pour moi j'ai voté sans phrase." Aus diesen Worten hat Dummheit oder Bosheit das fol= gende: "La mort sans phrase" gemacht, allerdings sehr frappant, tiefgehend, vielleicht geiftreich, aber glücklicherweise — nicht wahr.

Ebenso ist der Ansens erdichtet, den Abbe Edge-worth an Andwig XVI., als er ihn zum Schafsott begleitete, gerichtet haben soll: "Fils de Saint Louis, montez au ciel!" Der Abbe selbst hatte noch Geslegenheit, die Wahrheit dieses pomphasten Ansenses in Abrede zu stellen. Die Ehre der Ersindung gebührt einem Journalisten, Charles His, der diese Worte am Tage der Hinrichtung hat drucken lassen.

Viele Jahre später ging durch die Pariser Joursnale — es war nach der Schlacht bei Waterloo — die stolze Phrase: "La garde meurt, elle re se rend pas," welche die berühmte Garde des großen Kindes der Revolution "höch steigenhändig" in der Schlacht ausgerusen haben soll. Dießmal hieß der historische Fälscher ein Herr B. v. Rougemont, ein als Joursnalist und dramatischer Dichter ausgezeichneter Mann, wie versichert wurde.

Aber auch wirklich historische Worte sindet man oft im Munde von Persönlichkeiten, die sie nicht ersunden haben. Dieß ist der Fall, mit jenem merkwürdigen Ausruse im Schoose der französischen Nationalversammstung, welcher gewissermaßen den Sturz der Monarchie einleitete, nämlich: "Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des basonettes!" Man schreibt diese Worte dem gewaltigen Mirabeau zu; sie gehören aber dem geistreichen Schriststeller Volney, und Mirabeau sprach nur die Rede, in welcher sie vorsommen, im Namen des Versässers von der Tribune, da Volney ein schlichter Redner war. Als dieser eben die Bühne besteigen wollte, hielt ihn Mirabeau zurück und sagte: E. v. Wurzback: Sistorische Wörter.

"Geben Sie mir Ihr Manuscript; mit Ihrer schwachen Stimme, Ihrer steisen Haltung wird man Sie nicht anhören. Ich will an Ihrer Stelle reden." Volney's Bescheidenheit und Selbsteverlängnung sind Schuld, daß diese Worte so lange für Mirabeau'sche gelten konnten.

# 62. Gifele und Beifele.

Wer kennt sie nicht, diese "ewigen Inden" der "Tliegenden Blätter" in fostlichster Parodie, diese Schwalbenschwänze, diese Unaussprechlichen, überall zu finden, in allen Ländern und Städten, in Museen und Vichställen, und doch immer die gleichen, die Unverwüstlichen, die Unnachahmlichen! Ja wohl, die Un= nachahmlichen! Denn wer zeichnet sie ihm nach, dem Meister des Crahons, dem genialen Kaulbach? In der That, was diese beiden Kerke an Unsterblichkeit haben, das danken sie dem Meister der "Hunnenschlacht," des "Zerstörten Jerusalem." Als vor Kaulbach in heiterem Künftlerkreise in München eines Abends die Rede auf die Reisewuth der deutschen Rleinstäd= ter und Reichsftädter fam, zeichnete der Meister mit der Kohle des Cigarrenstmmmels die ersten Conturen von Eisele und Beisele auf die Band des Gastzim= mers. Des Lachens und Inbelns über diese föstliche Idee war kein Ende; einige Holzschneider vervielfältig= ten die Geftalten, Rudolf Marggraff, der geiftreiche Runftfritifer, schaffte die Namen der Reisehelden zur Stelle, und bie "Münchener Fliegenden Blätter" ließen sie hinausfliegen in alle Welt den Humor zu predigen

## 63. Enten. - Zeitungs-Enten.

Da derlei Enten unter unseren Angen noch immer und mehr denn je herumschwimmen, so verlohnt sich's wohl der Mühe, eine naturgeschichtliche Studie über dieses Thier der "Pfütze" anzustellen. Hentzutage darf nicht mehr Alegypten allein sich rühmen, seine von unserer Hausente unterschiedene Ente zu haben; denn es gibt so viele Enten als vieler Herren Länder und jo ziem= lich von allen Farben. Wir bekamen nacheinander orien= talische, französische, italienische, deutsche Enten zu sehen, und Menagerie-Besitzer dürfen nur zugreifen, um ihre Räume zu füllen. Als chrliche und wissenschaftliche Naturforscher fragen wir aber ganz natürlich nach der Ur=Ente aller dieser Enten, und wie sie, neben den Gänsen des Kapitoliums, zu politischer Bedeutung gefommen sind. Wir lassen und hierüber Folgendes erzählen: In den ersten Zeiten des frangösischen Kaiserreiches waren Mystifikationen aller Art an der Tagesordnung, und der kleine Corporal namentlich hatte sie durch seine Schlachten-Bulleting förmlich organifirt. Der übertrie= bene Ernst erzeugte nun den übertriebenen Scherz. Der geistreiche Bruffeler Egibe Norbert Cornelissen unternahm es, der Unverschämtheit, der Lüge die Drastif des Humors entgegenzustellen und der lügentrum= fenen Zeit einen scharfgeschliffenen Spiegel vorzuhalten. Er ließ in das Fenilleton einer Zeitung folgende Beschichte feten: "Wie groß die Gefräffigkeit der Enten fei, lehrt ein Experiment, das man mit ihnen austellte. Man nahm aus zwanzig berfelben eine, gerhadte fie fammt Feder und

Anoden und gab die Stude den 19 übrigen zu freisen. So fuhr man fort, eine nach ber anderen zu ichlachten und den Schwestern vorzusetzen, bis nur mehr eine einzige vorhanden war, gemästet mit dem Fleische und Blute ihrer Genoffinn'en." Diese Geschichte ward nun, wie Entenhaché selbst, von den Zeitungen begierig verschlun= gen, und alle, alle nahmen nach einander an dieser Mahlzeit Theil. Nachdem sie in Europa schon vergessen war, tauchte sie zwanzig Jahre später in Amerika wieder auf, bestätigt, wie es hieß, von Augenzeugen und mit dem Sectionsbericht der "Alles freffenden," zu= letzt geschlachteten Ente. Wohl fam endlich die Ruhe auch in die Gemüther der ruhelosen Neuigkeitswieder= fäner, aber der Rame blieb, eine gespenstische Aller= welts-Ente auf dem Waffer der Journale schwimmend, bis heute.

Der Schwank ist gut, aber sicher nicht des Pudels Kern. Wie käme es sonst, daß man sich viel später über den Gebrauch des Wortes Zeitungs=Ente von Seite des bekannten Fürsten Pückler=Muskau, und zwar als Bezeichnung einer gegen ihn öffentlich vorge= brachten Lüge, den Kopf über den Sinn zerbrechen konnte? Wie käme es, daß schon vor nahezu zweihun= dert Jahren in "Schelmuffsky's euröser Reisebesschreibung in hochteutscher Frau Mutter Sprache" (Schel=merode 1696, nen Leipzig 1848) die Stelle sich sindet: "— so wusste ich allemalen so eine arttige Lüg=Ente vorzubringen . . ."? Freisich hat man noch einen Anhaltspunkt in der Thatsache, daß die in

Frankreich auf offener Straße verkauften Flugblätter Canards, Enten, genannt werden.

Wir glauben, daß man bei allen bisher versuchten Erklärungen auf Gin Moment nicht Bedacht genommen habe; nämlich auf den einer gewissen Mittheilung innewohnenden Charafter des fortwährenden Wieder= auftauchens in verschiedenen Zeitungen, unbefümmert darum, ob sie mahr oder erdichtet ift. Bei dieser Betrachtung fönnen wir uns wenigstens an die Zoologie anlehnen, während wir jonft das Merkmal des Lügen= haften nicht wohl anbringen fonnen. Ein Artifel, der gewissermaßen durch alle Zeitungen hindurchschwimmt, sich stets auf der Oberfläche erhält und selbst nach kur= zem verschwindet, hie und da und dort immer wieder auftaucht, hat sehr viel von der Natur der Ente an sich, ungerechnet, daß man sich auch den Begriff des Schnat= terns und Schwatzens vergegenwärtigen fann, wodurch dieses Thier sich besonders auszeichnet. Für diese letztere Deutung hätten wir auch ein deutsches Wort jum Gewährsmanne, nämlich den "Untenmaner," wie früher ein Schreier, Kreischer genannt wurde. treffend könnte sich der Redacteur manches Journals so unterzeichnen.

#### 64. Epaulette.

Die französische Bezeichnung jenes militärischen Rüststückes, das man deutsch Achselban d nennt. Ueber den Ursprung desselben erzählt man sich Folgendes: Als im F. 1566 der berüchtigte Herzog Alba in den Niederslanden mit Feuer und Schwert wüthete, ward dadurch ein unter ihm stehendes Wallonen-Regiment so empört,

daß es, ohne Zurücklassung eines einzigen Mannes, zum Feinde überlief. Der Herzog sendete Tage darauf an den Obersten des abgefallenen Regiments einen Brief, in welchem die Drohung enthalten war, daß er jeden Mann desselben, wenn er gefangen würde, wie einen chrlosen Dieb werde auffnüpfen lassen. Rachdem der Oberst sich von der Stimmung der Wallonen überzeugt hatte, ließ er dem Herzog zurückentbieten: "Damit das Auffnüpfen durchaus feine Umstände mache, werde jeder Soldat dieses Regiments den Strick und auch noch einen Ragel dazu bei sich tragen." Unter großem Jubel nahmen die Wal= lonen in der That die Ceremonie der Strickumlegung vor. Es begreift sich, daß jeder so gekennzeichnete Sol= dat Wunder der Tapferkeit verrichten mußte; denn er hatte — den Henkertod vor Augen. Nach Beendigung des Krieges war das Regiment so stolz auf den Strick geworden, daß es denselben als Auszeichnung, aber auf der Achsel, beibehielt.

#### 65. A quatre epingles.

Diese oft gebrauchte Redensart, und vornehmlich Männern und Franen gegenüber angewendet, die sich durch eine ganz besondere Einsachheit aber Nettigkeit ihrer Tracht — was man deutsch gern "gebiegelt und geschniegelt" nennt, auszeichnen, hat einen rühsrenden Ursprung. Leider ist uns der, übrigens nicht unbekannte, Name dessenigen, der die Veranlassung dazu gegeben, nicht mehr in Erinnerung. Ein Gesangener, der höheren Gesellschaft angehörend und im strengen Gewahrsam gehalten, vertrieb sich die endlosen Stunden

seiner Saft oft dadurch, daß er vier Stechnadeln in die Luft warf, auf den Boden fallen ließ und sie dann fo lange suchte, bis er sie alle wieder gefunden hatte. Wir begreifen diese Gattung Zeitvertreib bei einem Manne, dem im Gefängniß kein Buch, fein Papier, keine Feder gestattet wurden, um sich geistig zu beschäftigen. Nach beendeter mehrjähriger Haft nahm er auch die vier Na= deln mit, und als seine Gattin von diesem Zeitvertreibe mit ihnen hörte, ließ fie dieselben auf das reichste in Gold faffen, und wenn sie in Gesellschaft oder bei öffentlichen Festen erschien, bildeten ihren ganzen Schmuck, bei sonst sehr einfacher Tracht, die vier Nadeln. Man erfuhr bald die Ursache dieser auffälligen Erscheimung und das à quatre epingles ging mm in die Redeweise der Salons und aus dieser in den Mund anderer Leute über.

### 66. Efel.

Welch ein historisches Wort! Ein wahres brennendes Schlagwort, von eigenthümlicher Wirfung auf Aller Ohren, von einer Tragweite, die nicht zu ermessen ist. Dem Elemente des Escls wüßten wir nur Eines noch, das des — Teufels entgegenzustellen; denn wo gädis etwas in der Welt, daran nicht entweder der Teufel oder der Esel seinen Theil hätte? Was ließe sich in den zwölf Stunden des Tages und oft auch noch in den zwölf anderen der dazu gehörigen Nacht ganz ohne eine Eselei abthun? Und das Allerbeste an der Sache ist: Der Esel ist immer der Andere, oft der Unrechte, wie es in Restron's "Inz" heißt, und die Geschichte von dem Bauer, der Esel treibend und sie abzählend

stets den Esel, auf welchem er selbst ritt, mitzuzählen vergaß, hat ihre Geltung.

Alber wie kam's, daß dieses harmlose Thier aus' der Zoologie herausgeriffen und in's Salon=, ja felbit in's politische Leben gezogen ward? Wir wissen nach unseren bescheidenen zoologischen Kenntnissen, daß es fein frischeres, drolligeres und arbeitswilligeres Thier als den jungen Esel gebe, durchaus nicht mit der Mackel jener Eigenschaften behaftet, die der Schöpfung Krone ihm oftropirt hat. Wir wissen aus der heiligen Geschichte, daß der Herr seinen feierlichen Einzug in Icrusalem auf dem Rücken eines Esels gehalten habe, dessen Reliquien, wie man wissen will, in Berona auf= bewahrt werden. Aus der profanen Geschichte ent= nehmen wir, daß ein Kalise, nämlich Mervan II., den Zunamen Esch als besonderes Lob erhalten habe, da die mesopotamischen Esel in den Schlach= ten große Unerschrockenheit zeigten. Woher also das Merkmal dieser Beschimpfung, und welches war der erite Eiel, der dazu Veranlaffung gab und seinen Ra= men als Schimpf, so zu sagen, sanktionirte? Die Geschichte schweigt darüber. Vielleicht aber liegt in dem alten Sprüchlein: "Dem Efel, jo Korn zur Mühle trägt, wird Spren," etwas zum Rachdenken barüber. Ober es leitet uns, wie es gar oft geschicht, der Prügel auf die rechte Spur; gibt's ja ein köstlich altes Liedlein:

> "Wir wollen ihn bitten und sagen, Als man dem Escl tuot: Will er den Sack nicht tragen, So steht man ihn gennog."

So ward der Esel zum Esel und mußte es so werden. War er nun einmal ein Thyns und unter den Menschen heimisch, so ging's natürlich gar leicht hinüber und herüber. Ursache und Wirkung, Urbild und Abbild, Wort und Begriff ward verwechselt, und das Ende vom Liede ist, daß der — Driginal=, der Ur=Esel sich gar nicht zu beklagen habe. Er kann sagen: "Das ist der Humor davon," besonders, wenn er einen guten Morgen wie den folgenden kriegt:

"Ihr Diener, Herr Ejel mit Namen! Wie kommen wir also zusammen?"

Wollten wir alle die Eselssprüche hersetzen, welche die Runde durch die ganze Welt machen, wir müßten dem Esel allein Bände widmen und dem Werke nach= jagen lassen, daß es ein Esclswerk sei, was sich der Autor trots aller Bescheidenheit wegen des herrschenden Uebermuthes zweibeiniger Esel doch nicht selbst authun will. Wir muffen uns beschränken, nur jene zu bringen, welche zu der Eingangs vorgenommenen Untersuchung einiges Licht geben. 3. B.: "Man rufft ben Gfel nicht zu hoff, er soll bann Sack tragen;"- "Es jennd viel Gjel, die nur auf zwen Beinen gehen;" - "Es find vil Efel, die nit Sade tragen;" - "Biel Sacke find des Ejels Tod;" - "Es geht dir wie dem Esel, der dreien Brüdern diente;" (er litt Hunger, da jeder meinte, er sei beim andern gefüttert worden); - "Esels Gejang fahet hoch an und hört nidrig auf" (auf ausgesungene Tenoristen anwendbar); - "Stirbestu, fo begrabt man dich mit der Haut: das tut man feinem Giel;" - "Gielsohren find aller Men= ichen Wapen."

Mian sieht, wie das hinüber und herüber geht; "jetzt Feinde, jetzt Brüder." Man bleibt sich eben nichts schuldig. Es durfte wohl ein König Heinrich IV. das Seinige loslassen, als er vor den Thoren einer Stadt von mehreren Deputirten empfansgen wurde. Sie wollten eben eine Nede beginnen, da sing ein Tsel gar schön zu schreien an. Der König sagte: "Ruhig, meine Herren, es spreche Veder, wenn die Reihe an ihn kommt." Aber dafür erzählt man uns auch das: Sin Graf von Anjon, Fulco der Gute, galt seiner Zeit für einen Gelehrten, da er lesen und singen komte. Als er einst erfuhr, daß Kösnig Ludwig (Ultramarinus) seiner deswegen spottete, schrieb er ihm die paar Worte: "Sachez, Sire, qu'un prince non lettré est un asne couronné!"

Bekannt ist, welch' ausschweisender Gebrauch in Schulen, vor Kathedern, auf Akademien und GelehrtensCorporationen oder Celebritäten gegenüber von diesem Witworte gemacht wird. Feinheit und Brutalität machen sich da natürlich abwechselnd die Palme streitig. Wie köstlich ist der Einfall des sächsischen Hospoëten Friedrich Taubmann († 1613), welcher aus dem Namen des Cardinals Clesel 150 Esel herauszulesen verstand. Er schried nämlich CLesel. Weniger sein, wenngleich noch immer witzig, ist die Eselsgleichung eines Coblenzer Schulzungen, dessen Wehrer Namens Wesel just nicht im Ruse großen Wissens stand. Man belustigte sich stets mit ihm. Sines Tags gibt er die Aufgabe, eine Gleichung anzuschreiben. Siner seiner Schüler schrieb nun auf die Tasel:

Ange ohne g = Besel ohne B.

Wer kennt aus seiner Studentenzeit nicht das Gesheimniß der Eselsbrücke. Fenseits dieser Brücke ist indeß so Mancher als Newton oder Herschel angeslangt. Nicht zu so hohem Ziele kam 1779 die über einen Eselsweg gehende französische Akademie der Inschriften, die sich am Ende in ihren gelehrten Bemüshungen, wie in unserer Zeit Abbé Domenich mit seinem "Buch der Wilden" dupirt sah. Es ward nämlich in jenem Jahre von der Pariser Polizei die Abräumung eines Platzes in der Gegend von Montmartre angeordnet. Bei den Ausgrabungen fand sich ein Stein mit folgender Inschrift:

I.

L.

E.

C. H.

E. M.

I. N.

D. E.

## S. A. N. E. S.

D. h. in richtiger Zusammenstellung nichts ans beres als: Ici le chemin des ânes.

Wie wir schon gesehen, spielt der Esel in der Culsturgeschichte der Völker eine größere Rolle, als man meinen möchte. Wir wollen ihn aber nur im historischen Sprichworte betrachten. Wer hat nicht schon die Redensart, "hartnäckig wie ein rother Esel" geshört? Ueber ihren Ursprung gibt uns ein alter Franzose, Fleury de Bellingen, Aufschluß, und scheint das Opiniâtre comme un asne rouge der Vater des deutschen rothen Esels zu sein. Wir eitiren unseren Gewährss

mann in wörtlicher lebersetzung. Man fagt: "stutzig wie ein rother Efel" und will damit jagen: hartnäckig, wie es ein unwissender Cardinal sein kann, welcher sich gewöhnlich auf seine Meinung steift, ohne Grund und ohne Einsicht, und damit durchdringen will, blos auf Grund seines Auschens, sich beleidigt fühlend, wenn man ihm nicht nachgibt; nicht weil seine Unsicht gerecht und vernünftig, sondern weil er Cardinal und Fürst der Rirche ist. Ginen Gsel nennt man ihn dann, weil er unwissend, und einen rothen Esel, weil er eine rothe Ca= puze und ein eben solches Käppchen trägt." Im deut= schen sagt man häufiger statt: "stutzig wie ein rother Gjel," "Efel bleibt Gjel und fam' er von Rom." Chrenvoll flänge es, wenn man Leute, die bei Canarienvogelfutter Rogarbeit verrichten, einen "Efel von Dalascia" titulirte. Dalascia ist der Rame einer Gegend in Aethiopien, welche ihrer trefflichen Esel wegen berühmt sein soll. Leute, welche, wie Bincent Le Blanc in seinen "Voyages" (1658 40) p. 28 berichtet, sich folcher Esel bedienen, sind stets gut daran; denn diese Thiere ziehen gut, tragen große Lasten, und man fann mit ihnen beffer, als mit andern Thieren, die endlosen aethiopischen Wüsten durchreisen. Sie legen oft in einem Tage zehn Meilen zurück und begnügen sich, was das Eigenthümliche jeder Eselsnatur ift, mit geringem Futter. Solch' ein Esel wird in Persien mit 100 Ducaten und auch höher bezahlt. Wenn man also von einem beson= ders trefflichen Esel redet, so sagt man "ein Esel von Dalascia." Die ehrenvolle Anwendung dieses Titels in einer Zeit der "Ehren=Doctoren" liegt an der Hand, und bei einem solchen Ehren-Esel wüßte man doch, was

der damit Bechrte leiftet, während man über die Leistungen mancher Doctorbetitelten nicht gang im Klaren ift. In Frankreich spielt der Ejel im Städte-Schimpf und in der Heraldik eine Rolle. So hört man von "Efeln von Beaune" und von "Eseln von Menng an ber Loire" (les âncs de Beaune und les ânes de Meung sur Loire) und vom Esel im Wappen der Stadt Bourges sprechen. Der Spottname, wonit man die Bewohner von Beanne belegt hat, reicht in's 13. Jahrhundert und soll seinen Ursprung von einer reichen Kaufmannsfamilie, welche Afne hieß, herleiten, also von Anbeginn in den Asnes de Beaune gar nichts verfäng= liches gewesen sein. Später, als sich die Bewohner von Dijon und jene von Beaune gegenseitig aufzuziehen anfingen, waren es die ersteren, welche von Dummföpfen ju fagen pflegten, fic waren aus Beaune oder man muffe fie dahin schicken. Gegründetere Veranlaffung zu diesem Chrentitel gaben aber die Bewohner von Menng an der Loire. Die Fischer von Meung fingen cin= mal in der Loire etwas ganz gewaltig Großes, was sie für einen Wallfisch hielten. Indessen war es das Mas eines Ejels, das vom Wasser gang aufgetrieben war. Im Triumph trugen sie das volle Netz in die Stadt, wo sie ihren Fang erst kennen lernten. Wenn ihnen aus dicsem Anlag der Chrentitel anes de Meung geworden, der sich bis zum heutigen Tage erhalten hat, so finden wir das nicht mehr als billig.

Das Wappen der Stadt Bourges aber mit dem eigenthümlichen Sinnbilde eines im Lehnstuhl sitzenden Esels führt uns in die klassische Zeit zurück, und ist der Vorsall werth, erzählt zu werden. Lamesangere in

seinem Lexiton frangösischer Sprichwörter erzählt den Ursprung dieser sonderbaren Wappenfigur. Er will fie in einem Manuscript der Baticanischen Bibliothek, welches eine Fülle ganz origineller Bemerkungen über Cacjar's ,. Commentarii de bello gallico" ent= hält, gefunden haben. Die Gloffe lautet folgendermaßen: Bereingetorix, Häuptling der Gallier, befahl mährend der Belagerung von Bourges einem seiner Hauptleute, Namens Afinius Pollio, einen Ausfall auf die Truppen Cacfar's zu machen. Asinius, sehr von der Gicht geplagt, war unvermögend, selbst die Truppe in den Kampf zu führen, und übergab den Befehl einem Unteranführer. Als ihm aber eine Stunde später gemeldet worden, dieser Unteranführer habe eine Wunde am Juge erhalten, ließ sich Asintas in einem Trag= sessel vor die Thore der Stadt tragen und begeisterte durch seine Gegenwart und seine Anrede so sehr die Soldaten, daß diese, die bereits wenig Lust zum Rampfe gezeigt hatten, als er in ihrer Mitte erschien, den An= griff mit aller Tapferkeit erneuerten und eine große Anzahl Römer tödteten. Afinius hatte also durch seine Gegenwart und seine Rede ebenso viel zum Siege beigetragen als die Soldaten felbst. Zum Andenken an diese That ware Asinius im Wappen der Stadt Bourges dadurch verewigt worden, daß man einen im Lehnstuhl sitzenden Esel in dasselbe aufnahm. Jedenfalls bleibt es originell, in Ermangelung eines Porträts des Usinius denselben auf die blosse Assonanz der Namen hin als Esel abzukonterfeien.

Die deutsche Geschichte meldet sogar von einem

### Frankensteiner Gfelslehen,

und der Esel, welcher die Geschichte des genannten Leshens trägt, war ein wirklicher Esel. Die weiter unten benannte dentsche Stadt könnte mit größerem Fug und Recht einen Esel mit einem alten Weibe auf dem Rücken in ihr Wappen ausnehmen, als es Bourges mit dem "Esel im Lehnstuhl" gethan, der eigentlich kein Esel war, während über den Esel des Frankensteiner Lehens kein Zweisel obwaltet. Damit sich nicht etwa sieben Städte um die Ehre streiten, dem Esel, der ein böses Weib auf dem Rücken trug, das Bürgerrecht gegeben zu haben, nennen wir lieber gleich die glückliche, in deren Besitz er war: Darmstadt.

Nicht weit von dem Städtchen erhob sich der Berg, der im Mittelalter und noch später die Burg der Herren von Frankenstein trug. Das Stallgebäude bewohnte auch ein Eselein, bestimmt die Wasservorräthe aus dem Thal hinaufzutragen. Diesem Esel mußten die Darmstädter abgemerkt haben, daß er sich auch zum Mergsten herbeilaffen werde, nämlich Befanntschaft mit bofen Weibern zu machen, und sie paktirten mit den Herren von Frankenstein, dag diese gegen eine jährliche Rente von 12 Maltern Korn, 2 Gulden und 12 Weißpfen= nigen, dem Städtchen bewußten Ejel zur Verfügung stellen sollten, so oft dieses ihn zum Abstrafen eines bojen Weibes, das gegen seinen Mann thätlich aufgetreten, brauchen würde. Er hatte in diesem Falle die Aantippe auf seinem Rücken durch die Stadt zu tragen, geführt entweder von dem Cheherrn felbst, wenn er im

chelichen Kampf erlag, oder von einem Anechte, wenn dem Manne Widerstand zu leisten unmöglich war.

Dieses wirklich ausgesprochene und in allem Ernste respektirte Lehen ward nach urkundlichen Daten, noch im 16. Jahrhunderte angesprochen, und zwar in den Jahren 1536 und 1538, indem es vorkam, daß einige Weiber ihre Männer zu schlagen sich untersangen haben, daher die Franken steiner aufgesordert werden, "dem alten Herfommen gemäß den Esel und den Mann (Anecht) daranf zu schieken . . . auf daß des übersmütigen, stolzen und bosen Weibs Gewalt noch untersdrückt werde und nicht weiter einreißt." Ebenso wurde im Jahre 1578 der Esel von dem Stadtschreiber Erswalt Böhm östers verlangt und stets auch "versabsolgt", und im J. 1588 gegen eine Fran, die ihrem Manne einen Hasen mit Unschlitt an den Kopfgeworsen.

Und diesem Esel hat Darmstadt noch kein Denkmal errichtet? Wir haben bereits oben einige älteren Eselssprüche angeführt, wir wollen aber jeder Zeit ihr Recht gönnen und sagen nunmehr einige Eselssprüche der neueren Zeit her, begreissicherweise nur die zeitgemäßesten auswählend, als:

> Wo man den Ejel frönt, Ist Stadt und Land gehöhnt;

(im Hinblick auf Gemeindevorstände, Doctorpromotionen u. a. m.)

oder:

Treiber und fein Efelein Stimmen felten überein,

.(obwohl Eines des andern werth)

auch: Wenn zwei Esel einander unterrichten, wird feiner

Doctor (hat sich nicht als stichhältig bewährt.) — Drollig ist die Geschichte vom "hoffärtigen Esel," der Heisligthümer und Reliquien als Ladung trug. Als nun die Bauern, wo Meister Langohr vorüber kam, ehrsfurchtsvoll die Mützen herunternahmen, meinte er, das gelte ihm, wurde hoffärtig und wollte nicht mehr tragen. Da gab ihm der Herr eine Tracht Schläge, lud ihm statt der leichten Reliquienkästen schwere Mehlsäcke auf und sagte zu ihm:

Ejel wie warst du, wie bist du dumm! Man meinte nicht Dich, nur das Heiligthum.

Um dieses Esel-Capitel im Geiste seines Anfangs und seiner Mitte zu schließen, setzen wir noch die tresfenden Verse eines längst verschollenen Witholdes\*) her, welche lauten:

Daß es ein kräftiger Geschliecht von Menschen wie von Thieren Einst gab, läßt sich nicht wegphilosophiren.

Doch sonderbar Und dennoch wahr:

All ausgegrabene Riesenknochen dies bekunden, Nie hat man größ're Esel noch, als jetzt gefunden.

## 67. Étape.

Ein militärischer Ausdruck und einer von jenen, die wir uns aus unserem Eigenthume haben entkommen lassen und dann erst aus der Fremde wieder heimgesführt haben. Er bezeichnet nämlich die Marschroute, welche eine Armee einhält mit ihren einzelnen Stationen, Aufenthalt, Verpslegung u. s. w., und ist dem deutschen

<sup>\*)</sup> Richard Roos.

C. v. Burgbach: Siftorifche Borter.

Stapel (Waarenplat) nachgebildet. Die Engländer sagen staple und meinen damit das, was wir Markt nennen. Für die militärische Terminologie zuerst gebraucht ward das Wort étape in einer Verordnung König Heinrich's II. vom 19. Nov. 1549, worin er befahl, daß die Truppen sich nur auf der "Etape" zu verspflegen haben.

#### 68. Ctiquette.

Dieses Wort, früher Estiquette geschrieben, soll auf folgende Art entstanden sein: Die Advokaten und Anwälte pflegten auf ihren Procesacten die Ueberschrift: "Est hic quaestio inter N. et N." (Um dieß handelt es sich zwischen N. und N.). Durch Abkürzung schrieb man später nur: "Est hic quaest", darans dann Estiquette, und neuer "Etiquette" hervorging.

# 69. Die Extreme berühren sich. (Les extrémes se touchent.)

Diese Redensart verdankt ihre sprichwörtliche Answendung einem Bonmot, das kaum gesprochen, sogleich die Runde in der vornehmen Welt von Paris, und von da, wie gewöhnlich, in der ganzen übrigen Welt machte. Herr von Marivet, Verkasser eines Systems der Naturgesschichte, welches gerade den Gegensatz zu jenem Buffon's bildet, war der Sohn eines Glashändlers aus Burgund und kaufte sich in Paris den Barontitel. Dieser Baron von heut machte eines Tages einen Besuch in einem Hause, in welchem er eben mit dem Baron Montmosrench, wie bekannt dem ältesten Baron der Christenheit, im Vorzimmer zusammentras. Der anmels

dende Diener rief nun die Namen der besuchenden Herren nacheinander auf: Herr Baron von Marivet, Herr Baron von Montmorench. Der Haußherr, der den Unwillen des ahnenstolzen Montmorench über diese zufällige Paarung gewahrte, milderte densselben sogleich durch die gegen Montmorench gesmachte Bemerkung: "Sie sehen, Herr Baron, die Extreme berühren sich."

#### 70. Aus dem FF.

Neber die Bedeutung dieses doppelten F liegen mehrere Erklärungen vor, von denen wir uns jedoch für die erste entscheiden. Hören wir die erste. Sie ist aus der juridischen Welt genommen. Nach ihr wäre der Ursprung des FF folgender: Die alten Juristen eistirten häusig das Corpus juris. (Die Justinianische Gessetzebung). Ein wichtiger Theil desselben, die sogenannten Pandesten, werden mit der Signatur FF bezeichnet. Wer nun sehr häusig solche Citate machte und namentslich aus den Pandesten, der galt für einen ganzen Jusisten, für einen gelehrten, unterrichteten Mann. Daher pflegte man dann von dem, der sich der Gründlichkeit in irgend einer Sache besließ, zu sagen: "Er verstehe die Sache aus dem FF."

Die andere Erklärung holt ihre Gründe aus der italienischen Beamtenwelt. Die Magistratsbeamten der alten italienischen Städte pflegten nämlich auf den einsgereichten Bittschriften, wenn sie diese für die Gewähsrung geeignet fanden, vorläufig ein F zu setzen, womit sie sagen wollten: fiat, d. i. es geschehe. Ging dann das Gesuch mit Acclamation durch, so bezeichnete man

auf demselben die Bestätigung mit einem Doppelten F, d. h. fiat fiat, es geschehe ohne Weiters. Das nannten die Italiener Biseffe.

Zu den Erklärungen aus der Gelehrten= und Beamten= welt gesellt sich nun die dritte aus der Kaufmannswelt, die, wenn sie stichhältig wäre, uns zum Ausruse des Göthe'schen

> Willst du immer weiter schweisen, Sieh, das — "Wahre" liegt so nah — berechtigte.

Iedermann kennt ja die Bezeichnung der Kaufsmanns-Waaren als fein, feiner und sehr fein, was durch die Buchstabenzahl F oder FF oder FFF ausgestrückt wird. FF ist weiter nichts als der Comparativ einer Qualität, die man eben an der Waare sucht. Diese Deutung hätte jedenfalls Vieles für sich und wäre sogleich anzunehmen, wenn man nachweisen könnte, wie alt die Redensart "aus dem FF" ist, die sür den ersten Anblick jedenfalls älter erscheint, als die sehr moderne merkantile Bezeichnung des F, FF und FFF für seiner, seinere und seinste Waare.

Wer aber will, kann sich's auch aus der musikalischen Bezeichnung erklären. In dem Ausbau und der Färbung der Töne bedeutet das der Note beigesetzte einfache, doppelte oder dreifache F das Anschwellen und die Kräftigung des Tones zum forte oder fortissimo. Auch diese FF lassen sich metaphorisch verwenden, und wir werden z. B., wenn wir von etwas sagen, es sei aus dem FF, damit andeuten wollen, daß das, was wir meinen, in irgend einer Sache aus's stärkste, im größten Maßstabe zu sinden ist; was aber, wir bemerken es ausdrücklich, mit der ursprünglichen Deutung des "aus dem FF", als eines ganz Vorzüglichen nicht ganz zusammenfällt. Uebrigens spricht die ganze Phrase: "Etwas aus dem FF verstehen," welches die wahre, während jede andere, als z. B. "es sei aus dem FF", eine der Sprache aufgedrungene ist, für den Ursprung aus den Pandesten.

## 71. Jemanden die Feige weifen.

Ist man über die Bedeutung dieser Geberde, nämslich Einem Hohn bieten, wohl nicht mehr im Zweisel, so doch um so mehr über die Herleitung der Redensart und die Natur des Bildes. Steckt dahinter die bestannte Frucht? oder eine ganz andere Wurzel der deutsschen Sprache? oder eine Zusammenziehung und volkssmundartliche Verderbung? oder hat das Ganze einen historischen Hintergrund?

Für das erstere spricht die Analogie der Phrase in der lateinischen und italienischen Sprache. Ficus heißt in jener, sico in dieser die Teige; hier wie dort bezeichnet fare sico oder fare sichi und sieum oder sieus facere: eine Feige machen, zeigen; in der lateinischen Phrase ausdrücklich in der Bedeutung einer hohnsprechenden Geberde. Und schon Adelung leitet die Redenseart von der Ähnlichseit der Faust mit der Frucht des Feigenbaumes her, indem er sie erklärt durch: Einem mit geballter Faust drohen.

Nichts mit der Frucht des Feigenbaumes gemein hätte die Ableitung von dem deutschen feig, faig, vaig, in den Bedeutungen weich, lässig, gottlos, im Sterben sein, und dem daraus gebildeten Zeitwort feigen, in der Bedeutung reizen, aufreizen, hetzen. So kömmt es in einer Stelle des schwäbischen Lands

rechtes (356.5) vor: "Fenget er aber ober heczet er die hund an das wil (d) oder blaset er sein Horn, so ist er Buß schuldig zu geben." Nur ist hier zu bemerken, daß die Geberden des Hohnbiestens und des Reizens zwei verschiedene sind. Wähsend man die erste durch die Einziehung des Daumens zwischen den Zeiges und Mittelsinger herstellt, macht man die andere durch einsaches Ausstrecken entweder des Zeigesund kleinen oder des Zeiges und Mittelsingers, eine Gebärde, welche die Hunde stets zum Anurren aufreizen soll. Ferner hat das in der lateinischen Medensart vorkommende sich a die Bedeutung eines mit Pfählen befestigten Wassercanals, wenigstens in italienischen und französischen Urkunden.

Was die dritte Hypothese, Zusammenziehung und Verballhornirung aus andern Wörtern betrifft, so bieten die philologischen Dentungen der Italiener Anhaltspunkte. Bei diesen kömmt die Redensart in zweifacher Form vor, nämlich als: "fare fichi" und "fare fico." In der ersten liegt der Begriff des Gesichterschneidens, der Grimassen, die man z. B. beim Einnehmen bitterer Arzneien macht, und könnte als solche aus dem franzö= sischen fi! pfui! entstanden sein. Far fico hingegen tritt ganz in dem gebräuchlichen Sinne höhnender Abweisung - dare in nulla - auf, und ließe sich aus einer Zusammenziehung des Wortes fiasco erklären. Auch wird auf die Aehnlichkeit mit der derben Phrase: fare una vescia, blasen, Wind machen, auf= merksam gemacht, und der Unterschied zwischen far sico und fare una vescia dürfte eben nur der sein, daß in dem letzteren das Ding ohne Rücksicht bei seinem Namen

genannt, in dem ersteren jedoch nur der Ton nachgeahmt wird, der dabei zu vernehmen ist.

Rörte illustrirt die Redensart "die Feige weisen" mit folgender historischen Scene: Die Mailänder, im Aufruhr wider Kaiser Friedrich I. den Rothbart (gest. 1190), zwangen die Kaiserin rücklings auf einem alten Maulesel die Stadt zu verlassen. Nachdem aber Friedrich sich Mailands wieder bemächtigt hatte, ward einem alten Seel eine Feige in den Unaussprechlichen gesteckt und jeder gefangene Mailänder mußte, wenn er nicht wollte gehenkt sein, sene Feige mit den Zähnen hervorsholen und mit dem Munde wieder in den unsauberen Ort hineinbringen, ohne die Hand zu Hilse nehmen zu dürsen. Seitdem, schreibt Körte, gilt bei vielen Völkern die sprichwörtliche Redensart: Jemand die Feige weisen.

In Italien selbst spielt die Feige als Frucht im Sprichworte eine interessante Rolle.

So heißt es: "Nach Feigenblüten Gelüste tragen," d. i. nach ganz ungewöhnlichen Dingen, welche schwer zu haben sind; — "Es ist nicht mehr werth als eine Feige," im Sinne großer Verächtlichkeit, das eine ganz tüchtige Unterlage für das "Weisen der Feige" gibt; — serner: "Die Feigen auf der Stange suchen" (ital. Cercare i fichi in vetta), so viel wie: Schwieriges unternehmen; — Einer Gesahr entgehen nennen die Italiener: "Salvar la pancia ai fichi;" — "Die Feige braucht zwei Dinge: den Hals eines Gehenkten und das Hemd eines Bettlers;" man bezeichnet damit den höchsten Grad ihrer Reise, da sie nämlich ihren Hals wendet und ihre Haut zerreißt; — "Für die Feige das Wasser,

für die Birne der Bein;" es ift nämlich befannt, daß die Gesundheitsrücksicht erfordert, auf die Feigen Wasser zu trinken; der Wein macht sie unverdaulich; — "Dem Freunde häute die Feige, dem Feinde die Pfirsiche; da wird nämlich jener das Fleisch, dieser den Kern erhalten. Auch im Französischen ist "faire la figue," eine Bewegung der Hand, welche Berach= tung ausspricht. Interessant ist folgende Stelle, eines französischen Gewährsmannes, nämlich des Satirikers Rabelais (liv. IV chap. 44), welche folgender Magen lautet: "L'ung d'eulx voyant le pourtraict papal, comme estoit de louable costume publicquement le monstrer ès jours de festes à doubles bastons, lui feit la figue: qui est en icelluy pays signe de contemnement et dérision manifeste"

Uebrigens besitzen die Franzosen in Betreff der Feige ein eigenthümliches Sprichwort, welches sie bei betrügerischen Geschäften anwenden, indem sie sagen: "halb
Feige, halb Rosine," moitié sigue, moitié raisin. Es hat seinen Ursprung von dem Handel der Benetianer
mit Korinthen, die sehr theuer und selten waren. Die
Inselbewohner wollten, woher immer sie ihre Borräthe
bezogen, über alle Gebühr gewinnen und mengten Feigen
unter die Korinthen, wodurch diese schwerer wurden.
Daraus entsprang obige Redensart, deren Sinn ist:
"halb gut, halb schlecht."

## 72. Ferfengeld geben — Ferfengeld nehmen.

Dieß bedeutet so viel als "sich davon machen", "die Flucht ergreifen." Es stammt aus dem alemannischen Rechte, worin ein Punkt lautete: wer seinen Mitstreiter verließ und dem Feinde die Fersen zeigte, mußte 160 Solidi — also ein wirklisches "Fersen=Geld" — Strafe bezahlen. Uebrigens ist das schimpsliche die "Ferse zeigen" für sliehen eine dem klassischen Alterthume gehörige Metapher, und es heißt bei den Griechen: To zoidor vor nodog deizai; lateinisch: Volam pedis ostendere; Talaria induere; und Erasmus sagt an einer Stelle: Dicitur et hodie in fugaces: Calcaneum ostendere.

Der Franzose hat für Entsliehen eine eigenthümsliche Redensart, er sagt von einem Menschen, der sich plötzlich aus dem Staube macht: "Il a fait Gilles;" der Ursprung dieser Redensart ist historisch: Gilon, Prinz von Langued oc wurde zum Könige erwählt. Als er die Nachricht von seiner Wahl erhielt, zog er es vor, sich lieber durch die Flucht der königlichen Würde zu entziehen als die Krone anzunehmen. Gilon wurde später als Saint Gilles heilig gesprochen. Der nämliche Heilige dient auch zur Bezeichnung einer surchtbaren Krankheit und man sagt statt: il a un cancer, er hat einen Krebs, il a le mal Saint Gilles, er hat die Krankheit des h. Gilles.

### 73. Fiafer.

Man versuchte das Wort von via und agere ab= zuleiten, doch die Forschung weist den Ursprung in gang anderer Art nach. Fiacre ist der Name eines schotti= schen Königs, der im 7. Jahrhunderte gelebt, später heilig gesprochen wurde. Das Bild des Heiligen hing zu Paris in der Vorstadt Saint Antoine am Hause desjenigen Mannes, der dafelbst die ersten Miethwagen hielt. Man nannte das Haus au Saint Fiacre, und bald übertrug der Sprachgebrauch, der befanntermaßen die Rürze liebt, den Ramen des Hauses auf die Wagen, welche daselbst zur Bequemlichkeit des Publikums bereit standen. Die Sitte, die Bilder an den Wohnungen zu haben, ist eine noch heut zu Tage häufig vorkom= mende. Das Jahr der Erfindung der Miethwagen ist 1650. In Paris ist der S. Fiacre noch immer der Schutpatron der Fiaker. Der S. Fiacre war der Sohn des Königs Eduard IV., der im 3. 606 in Schott= land regierte. Boillet in seiner Vies des Saints nennt ihn Fefre. Conanus, Bischof von Man, erzog den fünftigen Beiligen und brachte ihm einen folchen Abschen gegen die Welt bei, daß der junge Pring auf die ihm gebührende Königswürde Verzicht leistete, und sich heimlich mit seiner Schwester Sira nach Frankreich begab. Als beide in Meaux angekommen, brachte der dortige Bischof Sira in ein Kloster; dem Prinzen aber wies er eine Einsiedelei in Brenil, einem dem Walde Fordille nahe gelegenen Orte, an, wo nun Fiacre nach der Heiligenlegende viele Wunder verrichtet haben foll. Nachdem fein Bater Eduard IV. geftorben,

schickten die Schotten Abgesandte an den Wundermann, welche ihm die erledigte Krone des Landes anboten. Fiacre hatte aber die Einsamkeit schon so lieb gewonnen, daß er sie nicht mehr mit dem Throne vertauschen wollte. Nach seinem Tode wurde er in der Domkirche zu Meaux begraben.

Als in der Folge Heinrich V. von England von dem Heere Karl's VI. von Frankreich, unter dessen Vahnen auch Schottländer sochten, bei Baugh geschlasgen worden war, plünderte Heinrich später das Aloster des heil. Fiacre, um sich an diesem Heiligen als einem Schotten zu rächen. Diese Gewaltthat blieb jedoch nicht unbestraft; Heinrich ward nämlich bald darauf von einer lebensgefährlichen Krankheit befallen, welche damals S. Fiacre's Krankheit genannt wurde, und starb in kurzer Zeit an derselben zu Bois de Vincennes 1422. Die Krankheit des h. Fiacre war in Frankreich als le mal saint Fiacre gefannt und sie ist identisch mit unsern Hämorrhoiden. Fontenelle widmet diesem Uebel in seinem "Hippocrates dépaysé" folgende burslesse Verse:

Grand bien fait ce mal de saint Fiacre, Qui veut dice autant que fi atre Quand on vuide le sang du cu A gens mornes comme un cocu, A la phrénésie enragée; Par le cul la teste est purgée.

Die berühmtesten, durch ihren Witz bekannten Fiaker sind heutzutage wohl die Wiener = Kutscher dieses Namens; aber von diesen ein andermal.

### 74. Fidibus.

So heißen die Papierstreifen oder Papierschnitzel, die man zum Anzünden des Tabaks verwendet. Ebert gibt über den Ursprung dieses Namens folgende Erflärung: Bur Zeit, da das Tabakrauchen noch verboten war, luden sich die Studenten zu heimlichen Bier- und Tabaksgesellschaften ein, indem fie fich Zettelchen zuschickten, welche fo fünst= lich zusammengelegt waren, daß man von der Aufschrift Fidelibus fratribus nur die Anfangs= und die End= inlben, nämlich Fid und ibus zu lesen befam, welche bald aus dem Studentenmunde in den anderer Leute übergingen. Waren dann die "getreuen Brüder" des Abends beisammen, jo zündeten sie mit diesen Zet= teln ihre Pfeifen an. — Es bestehen aber noch andere Erklärungen dieses Wortes. Nach einer soll der befannte Hofgelehrte oder richtiger Hofnarr Friedrich Wilhelm's I. Gundling einst im Tabakcollegium feine Pfeife mit einem Papierstreifen angezündet und dabei seinem Nach= bar zugerufen haben: Vide bos. (Sieh her, du Ochse)! Das ist bei dem feinen gesellschaftlichen Tone, der im Tabakscollegium herrschte, immer möglich, aber keine Erklärung, sondern höchstens eine scharffinnige Interpel= lation des ursprünglichen Textes, dessen Ursprung übri= gens auf ganz natürlichem Wege zu finden sein dürfte. Und dieser ware die einfache Ableitung des Fidibus von fil de bois, Holzfaden, lange Stäbchen von Tannenholz, welche unten mit Schwefel versehen waren (also Schwefelhölzchen) und deren man noch heutzutage in den Wirthshäusern in Westfalen, Belgien, Lothringen zum Anzünden des Tabaks bereit findet. Fildebos, Fidebos ist provinzielle Aussprache. Gedruckt kommt dieses Wort zuerst 1736 bei Liscov vor.

## 75. Es geht fo blutig her, wie im Fladenkrieg.

Rurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Herzog Moriz wollten einander wegen des Stiftes Wurzen (bei Leipzig) bekriegen. Der erste hatte 22,000 Man aufgeboten und eröffnete die Feindseligkeiten, insem er am Palmsonntage d. J. 1542 die Stadt Wurzen mit 400 Reitern besetzte; doch wurde der Hansbel durch Luther's Ermahnung und die Vermittlung des Landgrafen Philipp's von Hessen am Osterabend gütlich beigelegt, und die Truppen hatten nichts zu thun, als Ostersladen zu vernichten, daher denn die scherzhafte Benennung dieses Kriegs. Nach andern, weil die Soldaten beim Nachhausekommen ihre Hausmütter eben mit dem Backen dieser Fladen beschäftigt fanden.

Diese Osterfladen sind jenes Gebäck, das wir auch heute noch zu Ostern haben und als Osterflecken kennen. Es hat seinen Namen von der Form, denn Flasden heißt ein platter Auchen, beim Honig Wabe, als Mehlspeise Flötz.

Der Gebrauch, zu gewissen heiligen Zeiten und zur Erinnerung an denkwürdige Ereignisse, eigene Gebäcke herzustellen, ist lang und weit verbreitet. So haben wir zu Ostern nebst den Osterflecken auch die Eiersbeigeln; zu Allerheiligen die Heiligenstritzel; zu Weihnacht die Gugelhupfe; im Fasching die Kraspfen. Historische Erinnerungen sind die Bretzeln, (siehe S. 49 Nro. 34), Wiener Kipfel und die Wiener Kaisersemmel.

### 76. Feifte Fliegen stechen minder.

Ein Ausspruch des römischen Kaisers Tiberius, da man ihm einen Wechsel seiner Beamten anrieth. Er meinte, es wäre besser jene zu belassen, die sich schon bereichert und so zu sagen am Fraße gesättigt haben, seist (altdeutsch "feiß,") geworden sind, als neue zu nehmen, die hungrig und gierig über ihre Beute hersfallen möchten.

Dieser Meinung war im Interesse serrn offenbar jener Koch eines russischen Fürsten, der die Küchenrechnungen mit doppelter Kreide ansetzte und deschalb von dem Herrn mit Entlassung bedroht ward. Er erinnerte, daß ein Anderer ihn gewiß noch ärger bestehlen werde als er, "der Alte bei Hause und als der Fürst, einen Ausweg suchend, ihm höheren Lohn versprach, wenn er ihn nicht mehr betrüge, meinte der ehrliche Dieb, er solle das ja nicht thun, denn weil er denn doch fortsahren würde zu stehlen, so hätte der Herr doppelten Schaden.

## 77. Fliegen fangen, Fliegen todtschlagen,

was so viel sagen will, als nutsloses Zeng treiben, die Zeit mit eitel Tand verbringen, kurz die Zeit tödten — als wenn sie eine Fliege wäre. Man leitet diese Resbensart von der Sitte oder richtiger Unsitte des Kaisers Domitian ab, der ein ganz besonderes Vergnügen darin fand, Fliegen mit einer langen Nadel aufzuspießen.

#### 78. Frauenzimmer.

Die Bedeutung dieses Wortes wurzelt in einer Sitte des Mittelalters, deren Mittelpunkt das Wesen und die Geltung des Frauenthums war, und diese be= ruht wieder auf dem alten Brauche, das Weib im öffent= lichen und häuslichen Leben strenge vom Manne zu sondern. Man war noch nicht auf der Höhe unserer Civilisation angelangt und fannte noch nicht die Würze, die der fortwährende Verkehr der Frauen mit den Männern der Gesellschaft leiht, als man jene entweder gar nicht in den Kreis der Männer zog oder nach der Mahlzeit vom Tische sich entfernen hieß. Selbstverständlich mußte dann auch jener Raum des Hauses, der die ausgewiesenen Frauen aufzunehmen hatte, eben so strenge dem Zutritte des Mannes verschlossen bleiben. Diesen Raum, dieses Zimmer nannte man baher "Fran enzimmer," und später ging biese Bezeichnung bes Ganzen auf jene über, welche die nächste Veranlassung dieses Namens waren, auf die Frauen selbst. Heutzutage wird dieses Wort, gang entgegen seiner ursprünglichen Absicht, meift nur in geringschätzendem Tone gebraucht, stets nur Unverheirateten gegenüber und dort, wo man nicht wohl das Wort Mädchen anwenden kann und Weib oder Fra u zu sagen nicht die Beranlassung hat. Man bezeichnet damit eben nur den Geschlechtsunterschied, wie man im gleichen Sinne diesen und jenen Mann einen "quidam" nennt.

Wenn der Wachtmeister in Lessing's "Minna von Barn helm" seine Amour mit "Frauenzimmerchen" ans redet, so ist das freilich nicht so unliebenswürdig gemeint,

und wir mögen es dem deutschen Lessing zutrauen, daß es ihm nur besseren Klang hatte, als das ihm ganz gleichlantende, aber französische Mamsell.

## 79. Vornehme Frauen gebären in drei Monaten.

Dieses Sprichwort ist ein treffender Ausbruck echten Volkshumors. Sein Ursprung datirt weit her. Die Kaiserin Livia (3. 42 a. Chr.) gebar drei Monate nach der Hochzeit den Claudius Tiberius. Es wurde zu Rom verboten, davon zu sprechen; den Porfall, der sonst gewiß in Vergessenheit gerathen wäre, hat aber diese Anordnung, welche das Volk bespöttelte, verewigt. Anwendung dieses Witzwortes heut zu Tage bedarf keiner Erläuterung. Wohl aber sind die überlieferten Sprüche intereffant, welche die Verallgemeinerung dieses Witzes durch den deutsch en Volksmund zeigen, der sich stets dahin ausspricht, daß Ansehen und Reichthum die allein allmächtigen und wunderwirkenden find. Da heißt es 3. B .: "Großer herren hennen legen mit zwegen Dottern;" - "Gelt (Geld) fann nicht unrecht thun;" - "Der Berrn \* \* \* ftinct nit, het es ein armer than, so wer's fünd;" — "Es stehet den reichen alles wohl an;" - "Wenn einer zum Herrn wird, so kehren sich Lung vnd Leber vmb" (wie leicht denkbar ist da nicht die obige Ueberraschung).

### 80. Friedel mit der leeren Tasche.

Eiselein gibt die Erklärung, daß im dreißigjährigen Kriege die Erkurter den sächsischen Herzog Friedrich also genannt haben, wosür er sie dann brandschatzte, aber seine Mannschaft dabei verlor. Diese Erläuterung mag in Sachsen ihr Recht haben, bei uns in Desterereich hat es eine andere.

Das österreichische Regentenhaus hat auch seinen "Fritz mit der leeren" Tasche, und ohne Zweifel liegt bei Anführung des obigen Spruches die Erinne= rung an diesen dem Bolke näher. Es war Friedrich IV. Herzog von Desterreich, Graf von Tirol, (geb. 1382, gest. 1439), und ein Sohn Leopold III. des Frommen, des Stifters der Leopoldinischen Linie in Desterreich. Weil er die Flucht des im Jahre 1415 entsetzten Papstes Johann XXIII. begünstigte, ward er von Raifer Sig= mund mit der Reichsacht belegt und aller feiner Besitzungen beraubt. So ging er arm und länderlos in sein getreues Tirol, wo sich sein Stern wendete. Er war gar bald wieder so sehr ohne "leere Tasche," daß er seinem Sohne Sigmund einen ansehnlichen Schatz hinterließ, und noch zeigt man zu Innsbruck bas von ihm als Entgegnung auf das obige Prädikat mit dem Golde von 30.000 Dukaten vergoldete Erkerdach eines Hauses, welches nach der Hofburg das älteste in Innsbruck ist und gemeiniglich bas "goldene Dacht in Innsbrud" genannt wird.

# 81. Der Fröschen Lied ist himmlisch, der Lerchen Gesang höllisch.

Dieser Spruch war bei den Bauern des gebirgigen Schwabens zu Hause. Sie meinten nämlich, die Lerche singe auch in der Kälte, der Frosch aber nur in der warmen Zeit, und werde dadurch der Verkünder eines Gewitters. Dieses Lob des Frosches wegen des Vetters machens scheint uns denn doch ein wenig zu überschwengslich, und wir sind genöthigt einen lateinischen und deutschen Hexameter zu eitiren, die jenes Seitenstück zur Lerche in sein gehöriges Element verweisen. Der lateinische nach Ovid lautet:

"Quamvis sint sub aqua, sub aqua quaqunque coaxant" ber deutsche:

"Quadender Quader Gequad quadt quadtend aus qualmendem Quarte."

## 82. Fuchs, Schulfuchs.

Der Name Fuchs für einen jungen Studenten schreibt sich her von Justus Ludw. Brisomann, Schulrector zu Naumburg, der, als Prosessor der griechischen Sprache nach Jena berusen, selbst im Sommer einen mit Fuchspelz verbrämten Mantel trug. Deshalb und da er von jener Schule kam, erhielt er den Spottnamen Schulfuchs, der nachher auf jeden von der Schule kommenden Neustudenten überging. Später wurde Schulfuchs der Schüler genannt, Fuchs der angeshende Student. Vordem hieß der junge Student Pennal. Der älteste Student war wohl Heinrich

Del, der im 3. 1638, nahezu 100 Jahre alt, zu Leipzig als Student starb.

Wie im "Reinecke der Fuchs" das buschschwänsige Prototyp, so sind im bekannten "Fuchsliede", das seine eigene Geschichte hat und gar oft zu politischer Bedeutung gelangte, die Studenten-Füchse unsterblich.

## 83. Mit dem Fuchsschwanze läuten.

In einigen Wirthshäusern Throls besteht die Sitte, irgendwo in der Stube ein großes, gewöhnlich hölzernes Messer aufzuhängen, an dessen einem Ende ein Fuchsschwanz, an dem andern eine kleine Glocke befestigt ward; vom Messer führte ein langes angestnüpftes Pferdehaar herab, so daß es, besonders Abends, nicht sichtbar war. Erzählte nun Jemand eine etwas unglaubliche Geschichte, so zog Einer der Gäste undesmerkt an dem Haare, und plötzlich klingelte die Glocke und wedelte der Fuchsschwanz mit Macht. Allgemeines Gelächter belehrte den Erzähler über die Aufnahme seiner Mittheilung. Nach obigem wäre der Sinn des "mit dem Fuchsschwanze läuten" Aufschneiden, Lügen zum Besten geben.

Eine andere, viel tiefere Deutung finden wir aber in der folgenden "Geschichte aus dem Bolke für das Bolk." Ein schlichter Bürgersmann, der selbst in der Furcht des Herrn grau geworden, hatte mehrere Kinder, die er in Frömmigkeit und Gottesfurcht aufzuziehen ernstlich bemüht war. Doch die Jungen hatten nicht gleichen Sinn und zogen es vor, eitler Bergnüsgungen halber, die Messe Sonntags zu schwänzen. Wenn

der Bater dann fragte, ob fie dem Gottesdienste beige= wohnt hätten, mußte die Ausrede gelten: Sie hätten zur Messe nicht läuten gehört. Aufänglich verwies ihnen der Bater so eitle Ausflüchte und ermahnte sie ernstlich zu besserem Thun. Es war in den Wind gered't. Der Alte sah dem Treiben mit einem Unwillen zu und schwieg. Nach der Hand traf er die sonderbare Anordnung in seinem Hause, daß in Hinkunft immer durch das An= schlagen mit einem Fuchsschwanze auf einen Blechteller das Zeichen gegeben werden solle, wenn er Mittag halten wolle. Run hielt sich auch der Bater an keine bestimmte Stunde mehr und ließ zu ganz verschiedener Zeit das Zeichen zu Tische geben, immer aber stellten sich punkt= lich auf den Ruf die Kinder ein. Es war wieder Sonntag und Groß und Alein erschien auf das Zeichen zum Mahle. Wieder fragte der Vater, ob jedes der Messe beigewohnt und wieder hatten alle das Läuten überhört. "Ei, ihr Schelme und Gotteslästerer," hob im rechten Unmuthe der Vater an, "ihr habt scharfe Ohren, denn wenn ich mit dem Fuchsschwanze zur Mahlzeit läuten lasse, hat es noch keines von Euch überhört und hat sich zum Mahle eingestellt; wenn aber die eherne Glockenzunge an den metallenen Mantel schlägt, daß es auch in die fernsten Hütten an jeglich Ohr dröhnt, da will keines von Euch hören. Wollt thr in Hinkunft nicht vor leeren Schüffeln Mahlzeit halten, so möge euch die Glocke nicht vergeblich an höhere Pflichten, als es die sind, blos den körperlichen Bedürfnissen nachzugehen, gemahnt haben." Alle schwiegen beschämt und Niemand überhörte mehr das sonntägige Gelänt zur Messe:

Zum geistig Guten braucht es Nöthigung Und aller Sinne Schärfe trotz demselben, Zum sinnlich Guten spannt des Menschen Leib Des Reizes Fühlhorn in die Ferne aus.

### 84. Auf großem Fuße leben.

Wer möchte sich nicht Angesichts der Bedeutung dieser Redensart herbeilassen, auf großem Fuße, d. h. mit unserem Volke gesprochen, "nobel" zu leben? Und doch würde er den Ersten, der dazu genöthigt war, ficher nicht beneiden. Es soll dieß Geoffroi Pla= tagenet, Graf von Anjou, einer der schönsten Männer seiner Zeit, gewesen sein, der aber an einem seiner Füße ein Gewächs hatte, und um den Fehler zu verdecken, ungewöhnlich lange und große Schuhe trug. Da die Perfönlichkeit eine so hochgestellte war, so machte man bald aus der Noth eine Tugend (wie es z. B., nebenbei ge= fagt, auch mit den Stöckeln an den Schuhen, mit den Perrücken u. s. w. der Fall war) und die Vorneh= men und Hofleute erhoben das Tragen langer Schuhe zur Sitte. Unter König Karl V. trug man Schuhe mit langen Schnäbeln, Gallionenschuhe genannt, welchen man verschiedene Formen als Zierde gab, z. B. Rägel, Hörner, Krallen u. f. w. Die Kirche trat zuerst gegen diesen Unfug auf, und das Concilium von Paris im J. 1212 wie jene zu Angers 1365 und 1368 sprachen den Bann aus über diese Tracht, und der König Rarl erließ ein eigenes Berbot, worin allen Personen, wessen Ranges und Standes sie sein mochten, bei Strafe von 10 fl.

verboten ward, "Gallionenschuhe zu tragen." Aus den Daten der Concilien und der königlichen Verord= nungen erhellet, daß diese Mode sich anderthalb Jahr= hunderte behauptet hatte. Man erfannte aus der Schuh= länge bereits den Rang eines Edelmannes. Der Schuh eines einfach Adeligen hatte  $1\frac{1}{2}$ , der eines Barons 2, eines Fürsten  $2\frac{1}{2}$  Fuß Länge.

Anders erklärt Eiselein die Sache. Dieser führt an, daß weibliche Göttergestalten im deutschen Heidensthume, um ihre Erhabenheit auszudrücken, mit einem größeren Fuße abgebildet worden seien und daher die Redensart stamme "auf einem großen Fuße leben." Unter diesen Göttinen obenan steht Bercht a oder Perahta, von der es im Sprichworte heißt: "Berht a mit dem Fuoße," d. h. mit dem rechten größern Fuße. Nach den französischen Quellen aber wäre es Königin Berhta mit dem Gänsesuße. Fedenfalls ist dieses Merkmal, bei der beutschen Göttin der große ungefüge Fuß, bei der französischen Königin der Gänsesuß, einer weiteren Untersuchung werth.

Ein altdentsches Lied warnt die Kinder eines Hauses zur Zeit der Neujahrsseier, sich vor dieser Göttin in Acht zu nehmen, damit sie von ihr nicht getreten werden, nämlich von dem gränlich ungethümen Fuße. (Wir haben dieser Vertha schon erwähnt in der Resdensart: "Hin ist die Zeit, da Vertha spann." S. 27, Nr. 20). Einer anderen Vertha gab man als Zeichen der Verehrung eine — lange Nase. Diese Gattung der Hochsachtung dürste uns heute weniger einleuchten als das Attribut des großen Fußes, mit dem man wohl Manches zertreten und daher zu einem gewissen Respekte zwingen kann.

## 85. Gott, nur keine Gabelstecher, Dreimal gibt neun Löcher.

Dieser Spruch stammt aus den Zeiten der Bauernstriege, wo dreizackige Heugabeln, Sensen, Sicheln, Aexte die Bewaffnung des Bauernvolkes bildeten. Diese Postenz der Wunden durch drei Gabelstiche ist aus den drei Zacken der Gabel erklärt. "Behüt uns Gott vor Gabelstichen! sie machen drei Löcher," hießes, oder noch treffender im obigen Reimspruch.

# 86. Er halt's mit den furgen Ganfei Federn.

So sagte man von einem Beamten, der sich gerne der Arbeit entzog und lieber im Bette als im Amte war, dort nämlich, wo er es nur mit den kurzen Federn, mit dem Flaum, den man in die Pölster füllt, zu thun hatte, als dort, wo die lange Feder, der Gänsekiel zum Schreiben ihm in die Hand gegeben ward.

#### 87. Es ift nicht ber Ganfe wegen.

Die Erklärung dieser Redensart ist nicht ganz sichersgestellt. Der alte Pauli in seinem "Schimpf und Ernst" erzählt, daß sie einem zum Galgen verurtheilsten Diebe gegolten habe, der von dem Teufel die Zusage erhalten, daß er kleine Mausereien als Obst, Hühner, Gänse u. a.m. sicher vornehmen könne. Der Dieb stahl aber zuletzt auch Pferde, und da ließ ihn der Teufel sitzen. Als sich nun der Berurtheilte darüber beklagte, rief ihm der Teufel zu: daß du gehenkt wirst, "ist nit um der Gänse willen." Die praktische Anwendung dieser Redensart in einer Zeit, in welcher die Unterschleisfsprozesse blühen, liegt auf der Hand.

## 88. Die Geisbocke und bie Schneiber.

Die armen Schneider müssen sich diesen Schimpf muthwilliger Jungen fort und fort gefallen lassen. Diese mögen aber nicht wissen, was sie damit eigentlich sagen und wie der Zusammenhang ist. Man erzählt die Sache verschieden. In einer böhmischen Chronik finden wir den Schlüssel dazu. Im Jahre 1422 nämlich wurde das feste Schloß Karlstein in Böhmen von den Pragern belagert und so hart ein= geschlossen, daß die Karlsteiner nichts mehr zu essen hatten als einen — Geisbock. Um jedoch ihre Noth vor den Belagerern zu verbergen, so stellten sie sich, als ob sie eine Hochzeit feiern wollten, und begehrten von jenen auf einen Tag Waffenstillstand, welcher ihnen auch bewilligt wurde. Die Karlsteiner schlachteten nun diesen einzigen Geisbock, bestrichen ein hinteres Viertel desselben mit Blut, bestreuten es mit Rehhaaren und schieften es so zugerichtet, als Geschenk für den be= willigten Waffenstillstand, dem obersten Feldhauptmann der Prager, welcher Hedwicken hieß und ein Schnei= der war. Die Belagerer, dadurch zu dem Glauben verleitet, man habe drinnen noch vollauf Proviant, hoben die Belagerung auf und zogen am Martinitage wieder ab. Es versteht sich, daß die Karlsteiner nicht fäumig waren, diese Geschichte zu verbreiten, und seit= dem steht der Name Schneider mit dem des Geis= bocks in spöttischem Zusammenhange.

Das Kinderbildchen, welches einen Schneider mit Nadel und Scheere auf einem Geisbocke reitend darstellt und überall um 1 kr. zu haben ist, wäre denmach ein —

Sistorien = Gemälde. Brav, wir haben ohnedieß so wenige! — Eine andere, viel lustigere und unblutige Erklärung ist die folgende: Ein Schneiderlein, flein und zierlich von Gestalt, wanderte fröhlich auf der Straße nach Nürnberg. Während der Wande= rung wuchs Schneiderleins frohe Laune und erreichte einen so hohen Grad, daß er ein Kriegslied zu fingen begann und mit einem Male unter dem furchterregenden Geschrei: "Sa wenn das Sufaren mären!" in die Dornhecke am Wege einhieb, und die Distelköpfe abschlug. Da gewahrt Schneiderlein von ferne plötzlich einen Husaren, der auf der Landstraße daher gesprengt fam. Zufall vermuthlich, aber Schneiderlein war nicht dieser Meinung. Er hielt es gerathen das Weite zu suchen und lief querfelbein. Dem Husaren mußte des Schneiders Flucht auffallen. Im stärksten Galopp setzte er dem Fiehenden und erreichte ihn endlich auf dem Anger eines Dorfes, wo der Arme seine Zuflucht in das Gerippe einer Geis genommen hatte und mit flehender Stimme dem Ariegshelden zurief: "Ach, Erbarmen, Berr Husar! schont des Kindleins im Mut= terleibe!" Aus der großen Menge erläuternder Ge= schichten obigen Schneiderschimpfs mögen die historische und die humoristische vorderhand genügen.

#### 89. Gallimathias.

Unter dieser Redensart versteht man zusammenhangloses Reden, Worte ohne Sinn. Ueber den Ursprung dieser Redensart herrscht Dunkel. F. Wachter glaubt es gebildet aus Gallus Mathias, d. h. wälscher (wallischer) Mathias, nämlich einer, der wälsches Zeug

redet; wie wir Deutsche auch unseren: Matthiesel, Hiesel u. s. w. haben Lächerlicher erscheint uns die Ableitung von Polymathie, d. h viele Kenntnisse, weil diese Viel= heit das Gedächtniß beschwere und verwirre. Huetius, der gelehrte Bischof von Abranchas, leitet es aber von nachstehendem Vorfall ab: Ein französischer Bauer, Namens Mathias, führte über einen Sahn, lateinisch Gallus, einen Rechtsstreit, und dieß in einer Zeit, als vor Gericht noch in lateinischer Sprache verhandelt wurde. Sein Anwalt bediente sich nun in seiner Ber= theidigungsrede öfter der Worte: gallus Mathiae, der Hahn des Mathias; im Eifer der Rede versprach er sich aber oft und sagte Galli Mathias, der Mathias des Hahns. Diese komische Verwechslung wurde von einigen Spöttern aufgegriffen und seitdem jeder verkehrte simulose Vortrag ein "Gallimathias" genannt. Si non e vero e ben trovato. Ein Franzose, - diese besitzen auch das Wort und wenden es in ähnlicher Weise an, - bemerkt in einer boshaften Prüfung des Wörterbuches der Akademie anläflich des Wortes Galli= mathias: "Wenn die französische Atademie den Ursprung des Wortes nicht kennt, so fennt fie doch vollkommen die Thatsache. Bur Befräftigung deffen das Wörterbuch felbft. Welch ein Gallimathias!" Wer erinnert sich nicht dabei des drolligen Rapellmeisters, der, als er das Orchefter dirigirte, den Biolinisten zurufen wollte: Pech und Schwefel, und dafür mit Pef und Schwechel, mit Schwech und Pefel und so weiter herumwarf, ohne die zwei eigentlichen Worte finden zu können; — oder jener Tragödin, welche in schrecklicher Situation auszurufen

hatte: "Himmel, gib mir Araft zum Tragen!" bafür aber, vielleicht in eigenthümlicher Richtung ihrer Phantasie und ein Opfer sixer Ideen, sprach: "Himmel, gib mir Tafft zum Aragen!"

Diesen Erklärungen gegenüber ist nicht zu übersschen, daß im Englischen "gallimaufry" ein Mischmasch heißt.

## 90. Gang und gabe,

d. h. es ist im Gebrauche, im Schwange, es ist geswöhnlich, ist so Sitte. Offenbar zu erklären aus: Es geht hindurch, cursirt, steht auf Füßen, und ist geeignet, genommen und gegeben zu werden. Zuerst auf Geld und dessen Umlauf angewendet, übertrug man's später auf Alles, das wir als geläusig und herkömmlich bezeichnen wollen. Bei Luther kommt vor: "Abraham wog das Geld dar, nämlich 400 Seckel Silbers, das im Kaufe gäng und gäbe war," d. h. gangbar. In diesem Sinne ist die Phrase auch am verbreitetsten; man spricht von gangbaren Münzen, gangbaren Waaren, ja von gangbaren Ansichten und Ideen.

Am besten wird "gang und gäbe" in einer Urkunde des Papstes Wortwin von Aschassenburg (1191) ausgedrückt durch: "sex solidi Wirzeburgensis monetae, quae tunc melior currit, in festo beati Andreae Ap. solvantur." An einer andern Stelle ist von Münzen die Rede, welche "currentes vel usuales" sind; endlich, und das dürste der Form der beutschen Phrase am nächsten kommen, heißt es in einer Urkunde Kaiser Karl's IV. vom Jahre 1351: "denarii usuales et dativi."

Mit Beziehung auf ein bestimmtes Land, in welchem eine Münze gangbar genannt werden kann, wird diese auch eine land gängige geheißen.

#### 91. Gauch, Geck.

Dem Worte Gauch gegenüber haben wir es mit einer geschichtlichen Hypothese und mit sprachlichen Erstlärungen zu thun, die weit um sich greisen und auf stammlauts und sinnverwandtes, wie: Gukuk, Gaukler, Geck, Jauch e führen.

Nach einer ethnographisch-geschichtlichen Darstellung wäre das Schimpswort Gauch der verstümmelte Name eines alten teutschen Völkerstammes, der zu Tacitus' Zeiten zu beiden Seiten der Weser, ungefähr von preußisch Minden an dis unterhald Vremen gesessen. Er war unter dem Namen der Kauken oder Chauchen bekannt. Sie waren Stammseinde der Cherusker und daher nicht mit Armin, sondern mit den Römern verbunden, sollen aber doch, nach dem Zeugnisse dieser, in der Schlacht bei Idistavisus den verwundeten Armin haben entkommen lassen. Später wurden sie von den Sachsen, die sich über den ganzen nördlichen Theil Deutschlands dis an den Unterrhein ergoßen, fast verstilgt, und der einst gefürchtete Name der Kauken soll sich nun in dem Worte Gauch erhalten haben.

Gegen diese geschichtliche Erklärung wäre wohl zus nächst die sprachliche Bedeutung des Wortes geltend zu machen. Unter Gauch verstehen wir heute, kurz ges sagt, einen Tagdieb, einen Industrieritter und Bummler modernen Zuschnitts, der je nach seinem Fundorte und seiner Lebensweise entweder an's Diebische und Straßenräuberische streift, ober auch nur als unbestender, lächerlicher, müssiggehender, feiger Kerl, als das, was man einen Gecken nennt, dasteht.

Schwenk führt den Namen Gauch in folgenden Bedeutungen auf: 1) als jungen unbärtigen Menschen, gleichbedeutend mit Gek; 2) als Blendwort und Gespenst, gleichbedeutend mit Gaufelei; 3) als Namen des Gukufs.

Für das Wort Geck führt er die mittelhochdeutsschen Gieche, Gouch: der Thor, Possenreißer, an und leitet damit auf Gaukeln, Gaukler hin. Das gesmeinsame Merkmal für Geck und Gaukler ist das des flatternden, sich lächerlich hin und her Bewegenden.

Der Gukuk, mittelhochdeutsch, so wie der Geck, "Gouch" genannt, hat seinen Namen von dem Geschrei, und er bezeichnet den Ton desselben ebenso charakteristisch, wie Zisch en die Stimme der Schlangen. Ob auch in ethischem Sinne von Gukuk zu Geck ein Brücklein führt, ob nämlich das Schimpfliche der Bastardschaft, also die Gemeinheit, Tagdieberei des Vogels oder das nichtige Geschrei desselben Anlaß zu Vergleichen geben kann, muß dahingestellt bleiben.

In alten deutschen Sprüchen kommt Gauch, Gouch oft auch in der Bedeutung von Gukguk, ferner in der eines Schalks und Dummkopfes vor. Z. B.:

"Wann der Gouch guket," d. h. im ersten Frühling, — wo die Neugierigen in den Wald laufen und aus der Zahl seiner ununterbrochen auseinander folgenden Guks Guk ihre Lebensdauer errathen wollen.

Oder wie es bei Fridank heißt:

"Ein Tore näme bes Gouchs Gefang Für ben füßen Harpfen Klang. —

Verner bei Bans Sachs:

"In den Gouchsberg, in den Schalksberg hawen"

Endlich:

"Ich tumber Gouch!"

Noch wird in das Bereich dieser Sprachsamilie hinein der niedersächsische Ausdruck: Gandieb (Gansbeew) gezogen, und dieser nicht wie gewöhnlich gedeutet als "der Dieb, der durch den ganzen Ganstiehlt," sondern in Verbindung gesetzt mit der einsgangs eitirten historischen Erklärung, wozu die armen Kanken ihre Hant hergeben mußten. Dieser Erklärung zu Liebe würde also der Gandieb vorerst zum Ganchsdieb, um unversehens zum Chanchendieb, "quod er at demonstrandum," zu werden.

um auf das uns geläufigste Wort Geck zus rückzukommen — es gibt, nebenbei gesagt, Gecken in einem inneren und einem äußerlichen Sinne genommen, haben wir noch ein historisches Bekenntniß zu machen. Im I. 1381 stiftete Adolph Graf von Cleve die "Gecken » Gesellschaft" mit einem eigenen Ordenszeichen. Es bestand in einem zierlich gestickten, mit silberner Kappe und gelben Schellen versehenen großen Narren, der an der linken Seite des Oberkleides anz gebracht war.

Minder erbaulich scheint es, zu hören, daß es einmal ein ganzes Geckenhaus gegeben habe, nämlich ein Gasthaus, guten Weines wegen berühmt. Da mögen indeß nicht Gecken, aber dafür desto mehr Gäuche zu finden gewesen sein. Der witzige Pfälzer Joh. Leonhard Weidner schrieb an die Pforte dieses Hauses: "Wohl heißt d'e Herberg ein Gedenhaus: Ein Weiser geht ein, und ein Ged heraus."

Uebrigens blüht "der Geck" in der deutschen Spruchpoesie in ganz artiger Weise; so heißt es: Je älter der Geck, je schlimmer.

Wenn's auf'm Markt an Geden nicht fehlt, D dann löfen die Krämer auch Geld. Nichts so gedig als mit Willen ein Ged. Mit Recht heißt der ein kluger Mann, Der seinen Geden verbergen kann.

Und um die nicht schmeichelhaste Redensart: "Eisnem den Geck stechen" zu verstehen und mit Nutz anzuwenden, muß man wissen, daß "der Geck" die Bezeichnung einer Naht am Hirnschädel der Kälber und Schöpse ist. Die Juden sagen von einer Dummheit, Thorheit, Abgeschmacktheit: Das ist "Gicks," wo die nahe Verwandtschaft mit Geck in die Augen springt

## 92. Gazette.

Heut zu Tage der italienische oder französische Name für Zeitung. Ueber das Alter dieser Einrichtung wollen wir nichts sagen; man behauptet, daß die Chinesen lange vor uns Zeitungen gehabt hätten. Wir wollen nur vom Worte "Gazette" sprechen. Einige leiten Gazette von dem italienischen Worte "Gazetto" ab, eine kleine Münze, welche man vor Zeiten in Italien erlegen mußte, um handschriftliche Neuigkeiten lesen zu dürfen. Wenigstens ist es historisch sestgestellt, daß der Senat von Benedig schon im Jahre 1563 seine wohlcensurirten Bulletins über den Türkenkrieg auszuhängen pflegte, für

deren Lesung jedoch eine Scheidemunge, Bagetta, bezahlt werden mußte. So hätte sich diese Bezeichnung für die Tagesblätter in allen romanischen Sprachen fortgepflanzt. In Paris war Theophraft Renaudot, ein Arzt, der erste, welcher 1632, auf den Rath seines Freundes Hogier seine Pazienten mit den Neuigkeiten des Tages bekannt machte. Diese Neuerung fand allge= mein Anklang und veranlaßte ihn bei der sechsten Rum= mer ein königliches Privilegium zu nehmen, welches er erhielt, worauf er wochentlich ein Blatt, das er "Ga= gette" nannte, erscheinen ließ. Dieses Privilegium hatte sich lange bei seiner Familie erhalten. Man bewarb sich dann, z. B. in Amsterdam und in an= dern Städten, sorgfältig um solche Brivilegien und fie bildeten die Einnahmsquellen vieler Magistrats=Fa= milien, welche deren besaßen. Wieder Andere bringen diesen Namen mit folgender Idee in Einklang: Gazette fomme von Gazetta, d. i. "kleine Elster;" weil Elstern geschwätzig seien und Zeitungen doch auch Alles ausplandern, so habe man sich des Namens Gazette für Zeitungen bedient. Wir laffen diese etwas weit herge= holte Ableitung dahingestellt sein.

Nach Dr. Mitterntzner's sprachlichen Forschungen soll Gazetta von dem persischen Worte gaza: Schatz, Geld, Münze herkommen. Die nach dem Oriente Handel treibenden Venetianer nannten daher ihre Kupfersmünzen Gazette; und weil im Anfang des siebenzehnsten Jahrhunderts eine wöchentliche Nachricht von Neuigkeiten für eine solche Gazetta verkauft wurde, bezeichnete man diese Berichte bald mit dem Namen der Münze selbst.

#### 93. Gelbschnabel

dürfte denn wohl die treffende Uebersetzung französischen bejaune (bec-jaune) sein, welches Wort in den Anfang des 14. Jahrhundertes zurückreicht. ist aus der Naturgeschichte bekannt, daß die Schnäbel der jungen Bögel mit einer hellgelben Saut befäumt find. Mls Charafteristif des Jugendlichen, Unreifen, noch nicht flügge Gewordenen benützte man diese Erscheinung auch zur Bezeichnung junger, unreifer, naseweiser Bürschchen, die, wie man fagt, "hinter den Ohren noch nicht trocken find." In den lateinischen Schulen in Paris nannte man früher die neuen Ankönnnlinge Gelbichnä= bel und sie mußten eine Antritts=Steuer erlegen, ihre Gelbichnäbel bezahlen, payer son bejaune (becjaune), wie es hieß. Sie mählten dann Einen unter sich, dem sie die Aufsicht über die sämmtlichen Mitglieder übertrugen, und diesen nannten sie l'abbé des béjaunes. Ebenso hieß das Dienstzeugniß, welches die Pariser Procuratoren ihren Schreibern bei deren Ent= lassung geben, lettre de bejaune. Der Abbe des béjaunes erhob und verwaltete die oben erwähnte Tare, und aus der Gesammtsumme dieser Taxe wurden Ge= schenke bestritten, an denen alle Studiosen theilnahmen. Diese Gepflogenheit gab Veranlassung zu Unruhen, in Folge welcher im Jahre 1311 eine Polizei-Verordnung erschien, welche Allen, so diese Taxe bezahlen, eine Strafe auferlegte.

# 94. Die Generalstaaten in Frankreich.

(États generaux.)

Es ist bekannt, daß die Einbernfung der General= staaten, nämlich der allgemeinen Reichsstände états generaux, die das letztemal im Jahre 1619 versammelt aber durch kein Gesetz aufgehoben waren, der erste Schritt zur großen Revolution in Frankreich war. We= niger bekannt dürfte die Beranlassung dieser Wiederein= berufung sein, daß sie nämlich die Folge eines guten Witzes von einem Mitgliede des alten Parlaments war. Als dieses über vorgeschlagene neue Steuern berathschlagte, welche der Finanznoth ein Ende machen sollten, von den Notabeln aber zurückgewiesen wurden, bemerkte ein Mitglied: Man muffe vor Allem die Regierung auffordern, ihre Anschläge (états) der Ausgaben, was man heute Budget nennen würde, vorzulegen. Als man darüber hin und her sprach, meinte ein Parlamentsrath ganz wiţig: "Comment, vous demandez des états? ce sont les États-generaux qu'il faut demander." Man sachte, aber das Parlamentsmitglied versicherte, in allem Ernste diesen Antrag zu machen, und es stimme dafür, ihn unverzüglich dem Könige vor= zulegen. Als vollends die Sache im Volke bekannt ward, konnte man an ein Zurückziehen dieses Antrags nicht mehr denken - die Generalstaaten wurden 1789, unter dem Widerwillen der Regierung, als letztes Mittel einberufen. Die Revolution war eingeladen. — So Lacretelle in seiner "Geschichte Frankreichs mährend des 18. Jahrhunderts" (Histoire de France. Paris. 1808).

## 95. Bur Genefung.

Das Niesen selbst ist sehr alt und wenn wir dem Jesuiten Strada Glauben schenken, - so hätte die Menschenstatue, welche Prometheus verfertigt und mit dem gestohlenen Fener belebt hat, ihr erstes Lebens= zeichen in dem Momente, als er den himmlischen Strahl ihr in die Nase goß, durch Niesen gegeben. Die Rab= biner versichern wieder, daß Abam der Erste gewesen sei, der genieft habe. Ob die Sitte, einem Niesenden die theilnehmenden, artigen Worte: "Zur Genesung;" "zur Gesundheit;" "Helf' Gott;" "Prosit;" "Wohl bekomm's" zuzurufen, ebenso alt wie das Niesen sei, können wir nicht sagen, weil weder Strada noch die Rabbiner melden, ob Prometheus seinem Men= schengebilde und Eva dem Adam Prosit zugerufen. Wohl dürfte es der menschlichen Forschung kanm ge= lingen, Bestimmtes über den eigentlichen Ursprung zu er= gründen. Die Thatsache ist da und lehrreich dürfte es sein zu erforschen, was sich im Laufe der Zeiten, je nach Gelegenheit und Sitte, Ernstes und Heiteres, Bernünfti= ges und Widersinniges daran knüpfte; also wir wollen eine kurze Geschichte des Niesens, aber die vollständigste, die es bisher gibt, bringen, und dann sehen, wie alter Aberglaube mit neuem Glauben oder alter Glaube mit neuem Aberglauben in Zusammenhang zu bringen wäre, und was wir uns heute bei Ausübung ähnlicher Höflich= feiten denfen.

Ueber das Niesen und das damit verbundene Gesundheitwünschen berichtet die jüdische Legende das Folgende:

Seitdem Himmel und Erde erschaffen worden, war kein Mensch krank, sondern überall, wo er war, auf dem Wege oder auf dem Martte, nieste er und seine Seele entfloh, bis Jakob kam und deshalb betete: "Herr aller Welten! nimm nur meine Seele nicht, bevor ich meinen Rindern und meinen Enkeln meinen Willen kundge= than." Und er fand Erhörung. So heißt es, nach diesen Begebenheiten wurde dem Joseph gemeldet: "Dein Bater ist frank." Das hörten alle Fürften der Erde und erstaunten darüber, denn so was war nicht geschehen seit Himmel und Erde erschaffen worden. Deßhalb muß man beim Niesen "zum Wohlsein" sagen, weil dieser Tod sich in Leben verwandelt hat. Im Siob heißt's: "Sein Niesen leuchtet wie das Licht." So auch: "das Riesen ist gut für den Rranken" und "bis Jakob niefte man und ftarb." Man sieht also, daß nach dieser Judenlegende der Gebrauch des Ge= fundheitszurufes beim Niesen ein sehr alter ist. Die alt= gläubigen Juden fagen noch beim Niesen Asuffe d. i. Gesundheit, und fügen bei Kindern hinzu: "fromm und alt, wohlgestalt, werd' hundert Jahr alt!" die Antwort darauf ist boruch tihje! d. i. sei gesegnet.

Einige Schriftsteller nennen Italien das Land, in dem der Ursprung jener Sitte zu suchen sei. Während einer furchtbaren, der sogenannten Bubonen=Pest, unter Papst Pelagius ausgebrochen und auch noch nicht unter Papst Gregor dem Großen (590 n. Chr.) gewichen, die sich an den Befallenen durch Niesen oder Gähnen charakterisirte, soll es aufgekommen sein, dem Niesenden ein mitleidiges "Helf Gott" zuzurusen, sowie auch beim Gähnen, wie man es noch heute sieht, ein Kreuz über den offenen Mund zu schlagen.

Aber es hat fich herausgestellt, daß man weit, fehr weit zurückgehen müsse. Schon in der Zenda Besta Zorafter's, einem der ältesten Bücher der Welt, werden Ge= sundheitswünsche beim Niesen zur Verbannung boser Geifter anbesohlen. Aber nicht alle unsere Leser ver= stehen die indische Sprache, um sich in der Zenda Vesta selbst von der Wahrheit unserer Mittheilung zu über= zeugen. Also wir rücken in die christliche Mera. Apulejus, der ichon leichter eingesehen werden kann, ist unser Gewährsmann. 300 Jahre vor Gregor dem Großen erzählte uns dieser edle Römer und Autor des goldenen Efels in seinen Metamorphosen folgende köst= liche Geschichte vom Niesen und seinem freundlichen "Belf Gott": "Die Frau eines Kleiderwalkers hatte ihren Liebhaber bei sich, den sie bei der unvermutheten Rückfehr ihres Mannes unter einem Korbe versteckte ber, zum Schwefeln der Wäsche benützt, sehr stark nach Schwefel roch. Hierauf setzte sie sich mit ihrem lieben Gemahl in der Nähe des Korbes zu Tische. Der Schwefel fing indeg an seine Wirkung zu üben; ber Mann un Korbe brachte das chemische Phänomen zum Ausdrucke, d. h. er niefte mächtig. Der gute Gemahl (ein guter, ein braver, ein lieber herr von hecht, wie es im Wiener Volksliede heißt) achtete nicht barauf, "woher der Wind wehte," und, in der Meinung, das Niesen komme von seiner Chehälfte, rief er ihr herzlich zu: "Prosit, liebe Frau!" Worauf diese cbenfo herzlich erwiderte: "Dank, lieber Mann!" Bei den Römern benützte man — nach Augustin's glaubwürdigem Zeugnisse — das Niesen zum Vorwande seinen Morgenschlummer über die Gebühr auszudehnen.

Wenn ein Anabe oder ein Mädchen um zehn Uhr Morzgens noch im Bette lagen, und die Eltern eben daran waren, die kleinen Faulpelze auszuschelten, so mußten sie sogleich dieses Vorhaben aufgeben, wenn die Kinder mitztheilten, daß sie, als sie recht Früh ausstanden, geniest hatten, in welchem Falle sie einer bestehenden Sitte gezmäß nichts Klügeres thun konnten, als sich auf die andere Seite zu legen und das fortzusetzen, was sie auf der einen dis zum Momente des Niesens gethan hatten-Wie allerliebst ist ferner der Glaube der Kömer, der Liebesgott niese bei der Geburt eines schmeichelei eines römischen Jünglinges, der einem Mädchen, das er liebte, sagen konnte sternuit tibi Amor, der Liebesgott hat dir zugeniest.

Von Kaiser Tiberius sindet sich, wie Plinius in seiner "Historia naturae" lib. 28, c. 5. erzählt, eine Anordnung, welche besagt, daß, wenn er aussahre und auf dem Wege niese, Jedermann die gewöhnliche Formel des Glückwunsches ihm sofort zuzurusen habe. Diese Formel war bei den Nömern "Prosit." Die Griechen sagten, wie wir "Gott helse," "Zeus helse."

Noch weiter zurückgehend kommen wir entschieden auf das Gebiet des Aberglaubens. Es war Glaube der alten Welt, daß im Niesen etwas Göttliches, ein Fingerzeig künftiger Dinge enthalten sei. Man glaubte, der Mensch niese, wenn seine Seele mit Ahnungen ers füllt sei, ersolge darauf Gutes oder Schlimmes. So sinden wir ein Beispiel bei Homer. Als Penelope sich bitter über die Zudringlichkeit der Freier beklagte und ihnen mit der Rache des Uluffes drohte, niefte plötlich der anwesende Telemach, und zwar so, daß es im ganzen Saale widerhallte. Wir laffen den alten Bog-Homero's reden: "Als sie es sprach, da nieste Tele= mach laut, daß die Wohnung ringsum scholl vom Ge= tose; da lächelte Penelopeia, schnell zum Eumaeos darauf die geflügelten Worte begann sie: Geh doch, rufe mir gleich hicher vor das Antlitz den Fremdling! Sahst du nicht, wie der Sohn die Worte mir alle beniest hat." Wer diese Stelle im Original lesen will, den verweisen wir auf die Odnssee, XVII. Gefang, 241. Bers. Die Siamesen glauben, daß in der Unterwelt einige Richter beständig mit der Lecture aller Sünden der Menschen beschäftigt sind, welche einst vor ihrem Richter= stuhle erscheinen werden. Der Oberrichter suche in diesem Buche stets nach der letzten Sünde irgend eines Menschen, der darin steht, und die Personen, deren Na= men er lieft, müßten sogleich niesen. Dieses Niesen erschiene sonach als eine Art Nothruf, wodurch die Mit= leidigen aufgefordert werden, das Erbarmen der Götter für sie anzuflehen.

Als schlimme Vorbedentung wollte das Niesen jener Steuermann ausnehmen, der den Timotheus als Besehlshaber einer Athenischen Flotte gegen die Korkpräer führte. Es hatte nämlich ein Ruderknecht geniest, und deshalb wollte der Steuermann umkehren. Es wäre geschehen, wenn nicht der wackere Timotheus aufgeklärter gewesen wäre und gemeint hätte: "Was soll denn das für ein Unglückszeichen sein, wenn unter so vielen Tausenden ein Einziger niest?"

Nicht gleichgiltig waren von jeher so Zeit als Ort des Niesens. Bei den alten Griechen z. B. galt es für Unglück, während der Zeit von Mitternacht dis nächsten Mittag zu niesen. Welche behagliche Sitte mit dem Niesen beim Aufstehen, oder ehe man die Schuhe an hatte, verbunden war, haben wir schon berichtet.

Wenn nach einem Gastmahle die Tafel aufgehoben werden follte, und es niefte Jemand, so trug man so= gleich die abgetragenen Gerichte wieder auf, um das Mahl nicht unter bosen Vorbedeutungen zu enden. Ueberhaupt war bei den Griechen das "Niesen" eine vielbeachtete Funktion. Aristoteles betrachtet es in seinem siebenten und nennten Problem von der medici= nischen Seite philosophisch. "Warum" fagt er "hält man das gesunde Riefen für etwas Göttliches, und nicht auch Suften und Schnupfen? Etwa weil es von dem göttlichsten Rörpertheil, dem Ropfe, ausgeht?" — Sofrates hielt mehr vom Niesen als von seiner Xantippe; darin hatte er nicht Unrecht. Auch glaubte er, daß sein innerlicher Dämon, sein Genius zuweilen, wie bei uns der Schnupftabak, auf die Nase wirke. — Als etwas wirklich Göttliches erwähnt Aristoph ancs öfter das Niesen in seiner Co= mödie "die Bögel." — Als Xenophon seine Rrieger fragte: Db fie sich lieber dem Feinde feig ergeben oder die erlittene Schmach muthig rächen wollten, nieste ein Soldat zufällig und die Uebrigen 10.000 beugten sich sofort vor dem so sich kundgebenden Gotte; — findet sich darin nicht ein Anhaltspunkt für unsere Rebensart, wenn jemand etwas behauptet und ein Nebenstehender eben niest: er hat auf die Wahrheit geniest?

Was den Ort betrifft, an dem man vom Niesen befallen wurde, so bedeutete es immer Unglück, wenn man z. B. in der Nähe eines Leichenhügels, eines Grabmals oder eines Todten nieste.

Auch die Zahl wiederholten Niesens hatte ihre bald gute, bald schlimme Bedeutung. Nieste ein Kranker Einmal, so starb er; wenn zweimal, sollte er genesen. Bei Dingen, wo es sich um Treue und Glauben hans belte, war einmaliges Niesen gut, dreimaliges bös, z. B. bei Verträgen. (Wie oft müssen der große Nesse drüben und sein Verbündeter hüben im J. 1859 und 1860 geniest haben! Helf Gott!)

Die Formel "Gott helfe" ward in beiden Fällen gebraucht, u. z. bei glücklicher Vorbedeutung, um sie noch mehr zu bestätigen, bei unglücklicher, um wo mögslich abzuwenden.

Merkwürdig sind die Feierlichkeiten, mit denen einst das Niesen des Königs von Monomotapa begangen worden ist. Alle Anwesenden brüllten in tiefster Ehrsturcht gewisse Glückwunschformeln so mächtig in die Welt hinaus, daß alsbald der ganze Pallast, die nächsten Anwohner desselben und endlich die ganze Stadt davon erfüllt waren, wobei das Gebrüll jedesmal von vorne anging. So läßt ja auch der originelle Grabbe seine unsterbliche Tragödie Hannibal merkwürdigerweise mit einem gewaltigen Niesen des Königs Prussias, Hannibal's Wirth und Hannibal's Verzräther, enden.

Heutzutage gehört es nicht mehr zum guten Tone, Jemands Niesen zu bemerken und darauf etwas zu sagen. Wir sind also darin nur einer Sitte gefolgt,

welche die Wiedertäufer und Quäfer schon längst abge= schafft haben. Aber seltsam, von allem abergläubischen Beigeschmacke hat sich unsere Cultur, dem Niesen gegen= über, noch immer nicht losgelöft, und wir können gar oft den ernstgemeinten Spruch hören: "An jenem Tage, an welchem Giner nieft, ftirbt er nicht;" ganz entgegen der Rabbinischen Tradition, nach welcher der Niesende augenblicklich sein Leben verlor. — Noch häufiger und wie wir eben bei Xenophon's Soldaten angedeutet haben, tiefer gewurzelt finden wir den Aberglauben, daß Niesen die Wahrheit einer Rede oder Aussage bestätige, und die gewöhnliche Formel dieses Wahnes ist: "Helf Gott! wahr ist's!" Für die Erklärung des Spruches "Zur Genesung" steht uns wohl, ohne an Pest und Tod denken zu muffen, die pathologische Erklärung des Niesens zu Gebote, die man unbegreiflicher Weise bei allem Glauben und Aberglauben, so viel Bunder= barem und Albernem nie beigezogen hat. Es ist nicht nur gewiß, daß die Nothwendiakeit des Niesens eine Art abnormen förperlichen Zustandes, eine Affection des Gehirnes, wenn auch nur momentan während, voraus= fette, wonach sich das "Zur Genefung" schon erklären ließe; sondern es ist auch befannt, daß es eine Wie= derholung des Niesens gibt, die entweder primär oder secundär ein sehr gefährliches Uebel, oft mit dem Tod endend, charafterifirt. Mag nun einmal das epidemische Auftreten dieses Zustandes zunächst zu dem frommen Wunsche Veranlassung gegeben haben, oder mag man, so oft man niesen hört, sagen wollen: "Gott behüte Euch vor Schaden" und "sei es zur Genesung b. i. jum Beile," fann der Beurtheilung Aller überlaffen bleiben. Nicht vergessen darf übrigens werden, daß man auch spottend sagt: "Ich niese d'rauf," d. h. unt das und das gebe ich nichts! Ferner das Niesen als Signum der Wahrhaftigkeit parodirend, ruft man auch "Haţi" (das Geräusch des Niesens), wenn man etwas nicht glaublich findet. Endlich gibt es ein Gessellschaftsspiel, welches darin besteht, daß mehrere sich unter gewisse Buchstaben theilen, welche zusammenklingend das Geräusch des Niesens nachahnen. Auf ein Zeichen brechen sie alle los und man vernimmt einen starken Nieser.

#### 96. Geruhen.

Dieses nur regierenden Fürsten, wenn sie etwas anordneten, in den Mund gelegte Wort kommt von dem althochdeutschen ruohhan, mittelhochdeutsch ruoche, englisch reck, und bedeutet so viel als etwas besorgen, sich um etwas kümmern; daher die Phrase "Se. Ma= jestät haben geruht," sich sehr leicht erklärt.

Nur weil es zu komisch ist, gedenken wir hier des philologischen Versuches, das "Geruhen" von der am französischen Hofe ehemals herrschenden Sitte herzuleiten, daß für den König, wenn er Jemanden mit seinem Bessuche beehren wollte, der krank im Bette lag, ebenfalls ein Ruhebett neben dem Kranken aufgeschlagen ward, damit der Untergebene vor dem Herrn nichts voraushabe!

## 97. Rleine Gefchente halten die Freundschaft aufrecht.

Diese geistreiche Antwort eines großen Mannes—
denn das war und bleibt Montesquien— ist sprichwörtlich geworden, ihre Anwendung liegt zu sehr am
Tage, als daß eine Erläuterung nöthig wäre; ihr Ursprung ist aber folgender: Montesquien stritt eines
Tages mit einem Parlamentsrathe aus Bordeaux. Dieser
Letztere schloß nach mehreren ziemlich hitzig vorgebrachten
Beweisgründen seine Rede mit den Worten: "Herr
Präsident! wenn nicht alles so sich verhält,
wie ich es gesagt habe, so gebe ich Ihnen meinen Kops."— "Gut, ich nehme ihn," entgegnete Montesquien mit Ruhe, "kleine Geschenke
halten die Freundschaft aufrecht."

# 98. Weder giks noch gaks wissen.

Wird von Einem gesagt, der eben gar nichts weiß und über eine gewisse Frage ganz im Dunklen ist. Der Witz und Kern der Phrase liegt in dem Zusammensklange der Selbstlauter i und a, die sowohl schon ihrem Wesen nach entschieden zweierlei sind, nämlich eines und ein anderes, dies und jenes, hüben und drüben, schwarz und weiß, als auch durch die berechnete Zusammenstelsung mit gleich en Mitlautern in ihrer Verschiedenheit noch mehr heraustönen. So auch in "Blimi, blami;"— "Wischi, waschi;"— "Hudri, wudri;"— "Tschiritschari" u. m. a. Den Contrast, der bei allen künstlerischen Darstellungen unentbehrlich ist, sucht sich das Volk auf die einfachste Weise; bei ihm ist b dem a entgegengesetzt, wenn es zu einem Gedanken

dieser Operation bedarf; und die Idee durch den ersten und letzten Buchstaben des Alphabets a und w das Wesen und die Herrlichkeit Gottes darzustellen, ist ge-wiß kindlich einfach und ursprünglich. Auf demselben Wege liegt auch die witzige Zusammenstellung der Buchstaben u und x in die Phrase: "Ich lasse mir nicht ein u für ein x machen;" da ist, wie bei i und a, nichts weiter als die vollkommene Unähnlichkeit zweier Elemente benützt, um das Schrosse einer vermutheten Täuschung recht anschaulich zu machen. Gehört hieher nicht auch Chamisso's.

"Er thut nichts Gut's, er thut nichts Schlecht's, Er dreht sich links, er dreht sich rechts — Der Zopf, der hängt ihm hinten"? –

Man hört auch, Unkunde in gewissen Dingen zu bezeichnen, sagen: "Einer habe läuten gehört und er wisse nicht wo;"— oder "Er weiß einen Pluns der;"— "Er weiß einen Pfifferling" u. s. w.

Außer den obengenannten, auf dem Gleichklang beruhenden analogen Worten finden sich in altdeutschen Literaturmonumenten die Phrase: Gimpelgampel und Hozelpozel, jedoch in einem ziemlich deutlich nachweisbaren Sinne, wie folgende Stellen aus Nithart zeigten:

"Mit einem Liede wuchs er ihr auf das Wempel, Sie gewann ein Kind bei ihm, das heißet Lempel; Also lert er sie den Gimpelgempel."

#### und:

"Da sie den Gimpelgempel in die Hand genam, Sie faßt ihn an das Wempel, er druht ihr durch die Gram: Nu ruora du den Hozelbozel vaste Daß der Gimpelgempel nicht geraste! Urraburra! wer gat da?" Hozeln und einhozeln heißt bei Geiler: vor Lachen oder Freude zusammenschaudern und sich wieder ausschnen. Bürger braucht es im "Abt von St. Galslen" nur in dem Sinne von einfallen, eingehen, zusammenschrumpfen.

llebrigens haben wir es hier auch mit einer Zusammensetzung zu thun, deren einen Theil ein sehr bestanntes Objekt bildet, nämlich der Gimpel. Der Vogel Gimpel wird von dem schwarzen Flecke auf dem Kopse, der sich wie ein Schleier ansieht, Dompfaffe genannt; denn Gimpel hieß ehedem der Schleier von dem französischen guimpe, auch Brusttuch der Nonnen. Von diesem Vogel sagt man, daß er sich sehr leicht sangen lasse und sich dabei außerordentlich dumm besnehme, daher die Uebertragung seines Namens auf einen einfältigen Menschen, ganz besonders im Sinne des Sichsangenlassens von Weibern.

## 99. Den langen Glauben mit Ginem beten.

d. h. wie der Köhler dem Teufel ihn vorgebetet hat, einen Glauben nämlich, über den keine Rechenschaft gezeben wird, und der immer wieder in sich selbst zurückstehrt, ein Köhler glaube, wie es heißt, blind, bezwußtlos, ohne Werth. Der Köhler soll auf solgende Art dazugekommen sein: Der Teufel war einst in Visschofstracht zu einem Köhler gekommen und fragte ihn, was er glaube; der Köhler entgegnete: "Was die Kirche glaubt." Und als der Teufel ihn ferner fragte, was denn die Kirche glaube, erwiderte jener: "Was ich glaube;" und aus diesem Cirkel kam der Mann der Kohle nicht heraus.

#### 100. Bon Gottes Gnaden.

Ift die bekannte Formel, mit welcher Souveraine sich auf ihre Rechte, als von Gott verliehen, berufen. Zuerst sette Rarl der Große im 3. 856 sie seinem Titel vor, später alle Könige, ja selbst Herzoge, Grafen und Bischöfe. In Frankreich ward letzteren der Ge= brauch dieser Worte als Majestätsverbrechen untersagt. Ein ähnliches Verbot erging auch von Würtemberg am 26. Juni 1807, worin den mediatifirten Fürsten, Grafen und Edelleuten bedeutet ward, das Prädicat: "Von Gottes Gnaden" abzulegen. Vor Allen maßten sich die Bischöfe diese Formel an. Als der Erzbischof von Upfala seinen König Gustav Bafa bewirthete, hatte er für sich einen eben so hohen Thron errichten laffen wie für den König, und bei der Tafel trank er diesem mit den Worten zu: "Unsere Gna= den bringen es Eurer Gnaden zu einem froh= lichen Jahre zu!" - Buftav Bafa entgegnete biefer Unmaßung: "Unfere Onaben und Euere Gnaben haben nicht Raum unter Ginem Dache!"

Wie leuchtend, mitten durchgreisend steht dagegen nicht eines größern, aufgeklärten Souverains, des Fürsten der Humanität, des österreichischen Kaisers Joseph II. Ausspruch da, welcher der Klage eines zu jenem Titel berechtigten Fürsten, daß ein Anderer sich desselben willstürlich bediene, entgegnete: "Lieber Fürst, wir sind Alle, die Könige, wie die Bauern, von Gottes Gnaden!"

# 101. Wer baut auf Gott, Sicht keinen Tob.

Dieser fromme Spruch, vornehmlich zu seiner Zeit im Braunschweig'schen gäng und gäbe, stand als 11m= schrift auf den Münzen, welche Christian Berzog von Braunschweig (geb. 1599, gest. 1626) einer der stand= haftesten Beschützer und Verfechter der Evangelischen im 30jährigen Rriege, aus den Schätzen und Rostbarfeiten der Alöster und Stifter zur Löhnung seines Heeres schlagen ließ. Christian war es auch, welcher die Apostel zum zweiten Male in alle Welt gehen und ihr wohlflingendes Wort aller Orten im Lande ertönen ließ, als er 1622 zu Paderborn im Dom die 12 Apoftel und den Sarg des heiligen Liborius, die ersteren wie den letzteren aus gediegenem Silber, wegnehmen ließ, mit den Worten: "Ei was steht ihr hier so mußig? es heißt: Gehet hin in alle Welt!" und sie in die Münze schickte, aus welcher fie als gutes Geld wieder unter die Leute kamen.

#### 102. Graf.

Unter "Graf" verstand man in Deutschlands ältester Zeit eine Art Unterrichter, wozu das Bolk, das ihn wählte, — wenigstens war dieß bei einigen Stämmen Sitte, — einen Mann erkor, der bereits in Geschäften grau geworden war. Aus diesem Beiworte nun entstand nach ziemlich allgemeiner Meinung unser heutiges Graf, was dadurch bestätigt scheint, daß man anfängslich grau, dann Grave schrieb, wie dafür zahlreiche Beweise in den Druckwerken des 15. und 16. Jahr=

hunderts aufgefunden werden können, obwohl auf sprachslichen Wegen dieses grau als ursprüngliche Form nirsgends gefunden wird und wahrscheinlich Graf nach der damaligen Uebung, u, v und f zu verwechseln, auch in der Form von grav, grau geschrieben ward.

Andere leiten das Wort aus dem griechischen γράφειν ab, woraus sich das altgallisch = lateinische graffare gebildet, was so viel bedeutet als Schreiben und woraus die Bezeichnungen graffarius, greffier ent= sprangen, was weder mit der besondern Fähigkeit der Grafen zu schreiben, noch mit ihrer gewöhnlichen Ber= achtung des Schreibervolkes gut stimmen will. Noch Andere nehmen an, daß das Wort Graf von dem angelsächsischen gerefa, Einnehmer und später Richter abstamme. Daß die ursprüngliche Bestimmung des Grafen die eines Richters gewesen, erhellt deutlich aus mehreren Zusammensetzungen, die in älterer Zeit gebräuchlich waren, als da find: Pfalzgraf (von Pfalz, Burg) also Hofrichter, bei denen jeder Rechtshandel, ehe er vor ben König fam, angebracht werden mußte. Gaugraf, Richter von Gauen, d. i. von gewissen Bezirken eines Landes; Markgraf von Mark, Grenze, also Grenz= hüter oder Bewohner; Landgraf, Beamter des Innenlandes, wo fein regierender Fürst mar; Burggraf, der nur über eine Burg und das dazu gehörige Gebiet ge= setzt war. Freigraf, ein oberfter Richter des westphä= lischen Freigerichts, der Behme; Dinggraf von Ding, Gericht, Gerichtsbeamter ebenfalls bei der Behme thätig; Bentgraf, von der Zahl Hundert (centum), weil fie, die felbst unter den Grafen standen, anfänglich über ebenso viele Personen gesetzt waren; die Titulatur der C. v. Burgbach : Siftorifche Borter.

Reichsgrafen gehört der späteren Zeit an, und wurden damit Grafen bezeichnet, welche am deutschen Reichstage Antheil nahmen.

Die Bezeichnung im lateinischen mit comes und im französischen mit comte, italienisch conte, englisch count, führt wohl nicht dem Ursprunge des Wortes, aber der Bedeutung desselben näher, und es dürfte seine Richtigkeit damit haben, daß aus ursprünglichen Gefährten, Begleitern eines Höheren die Grafen hervorgegangen seien.

## 103. In's Gras beißen.

Wie Mancher mag bei dem Gedanken an diesen Spruch ein faures Gesicht machen, aber nicht etwa, weil ihm die Bedeutung desselben schrecklich ift, sondern, weil er im Ernste glaubt, er komme dazu, ungesalzen und ungeschmalzen Gras mit seinen Zähnen anfassen und mit seinem Gaumen in Berührung bringen zu muffen, wie weiland Ochfe Nabuchodonofor. Dem ist aber, zum Troste aller Gourmands sei es gesagt, nicht fo. Beißen hieß im Altdeutschen: fpringen, und "In's Gras beißen" will sagen "In's Gras fpringen," d. h. vom Schlachtroffe und zwar durch tödtliche Verwundung dazu genöthigt; also fallen, sterben. In alten Schlachtschilderungen und Ariegeliedern kommen die Stellen vor: "In dem ftarken Sturme erbeißte manig Mann nider von den Roffen;" - ober "Da erbeißte manig Mann niber in das Gras;" "da beißte Wolf Dieteriche wol nider in das Gras."

Diese Phrase vom Sterben im Kampfe ward dann

auch auf das allgemeine Sterben angewendet, denn "herunter muß Jeder einmal vom Roße, wär's auch noch so hoch."

Andere beziehen die Redensart auf das krampshafte Öffnen und Schließen des Mundes, das bei Sterbenden beobachtet wird und speciell auf das krampshafte Ersfaßen von Erde oder Gras durch einen verwundeten Krieger, der sich im heftigsten Schmerze und in Todessnoth auf dem Boden windet.

Für diese Auffassung sprechen allerdings viele Stellen der alten Classifer; so in der Iliade (II. 418.)

"— und häufig um ihn die Genoffen, vorwärts liegend im Staube, gefnirscht mit den Zähnen das Erdreich."

Ebenda: (XI. 749).

"— und zween Kriegsmänner um jeden knirschten ben Staub mit ben Zähnen, von meiner Lanze gebändigt."

Oder (XXIV. 737).

"— Denn sehr viel Männer Achaia's sterben burch Heftor's Hände, den Staub mit den Zähnen zerknirschend."

Auch bei den Römern war das in die Erde beißen des Sterbenden nicht unbekannt.

Virgil sagt in der Aeneide (XI. 118):

"Procubuit moriens et humum semel ore momordit." Ebenso Ovid (Metamorph. IX. 60):

"— Tum denique tellus

Pressa genu nostro est; et arenas ore momordi."

## 104. Grog.

Der Grog, ein geistiges, erwärmendes Getränke, ist eine Mischung aus Rum und heißem Wasser und wird fast nur von Seeleuten und dort getrunken, wo man nicht Zeit und Gelegenheit hat, die Mischung mit Thee zu versetzen und den beliebteren sogenannten Csaj, Tschai, herzustellen. Grog ist ein echt englischer Name und foll zu diesem der englische Admiral Ber= non den Aulaß gegeben haben. Er war es nämlich, der gegen den feuerigen Rum das mörderische Attentat verübte und ihn zu einer Heirath mit dem Wasser zwang. Vor ihm ward der Rum den Matrosen un= vermischt gereicht. Vernon mochte Ursache haben, dieß schliccht zu finden, was ihrerseits wieder die Matrosen schlecht fanden. Um ihm dafür etwas anzuhängen, hiel= ten sie sich an seinen Rock, der von kameelhahrenem Zeuge, Grogram genannt, war. So oft sie nun den Barbaren sahen oder von ihm redeten, schalten sie ihn nur den alten Grog, und dieser Name ward zulett dem Getränke felbst gegeben.

## 105. Grofchen. — Thaler.

Eine Münze, welche sich ursprünglich durch größere Dicke vor andern, namentlich den Blechmünzen, untersschied, und sie ward deswegen mit dem lateinischen Nasmen Grossus, d. i. Dick, genannt. Ihr Werth war vor jeher ein veränderlicher. Besonders bemerkte man dieß im ersten Viertel unseres Jahrhunderts von den preußischen Groschen, die nacheinander unter den Namen: Sechsunddreißiger, Zweiundvierziger, leichte Groschen,

petits gros, Münzgroschen u. s. w. auftraten. Am 1. October 1825 ward eben wieder eine Gattung für abgeschafft erklärt, und man nannte sie "todte Groschen." Sin Berliner Blatt machte sich damals den Spaß folzgende Todesanzeige über sie zu publiciren: "Soeben, am 1. October 1825 ist Groschus nach einer unheilbaren neunzehnjährigen Krankheit, in einem Alter von 147 Jahren, sanst und selig entschlasen. Unter Verbittung aller Beileidssbezeugungen macht dieses seinen Verwandten und Freunden bekannt sein Universals Erbe: SilbersGroschus."

Auch der Thaler ward ehedem Groschen genannt, u. z. Dicker Groschen, Guldengroschen und nahm seinen Ansang in der böhm. Stadt Foachimsthal, wo die Grasen von Schlik im 16. Jahrh. derlei Münzen von vorzüglich seinem Gehalte prägen ließen, welche man daher Foachimsthaler, gleichsam Münzen aus Foachimsthal, nannte. Im Laufe der Zeit kürzte man diesen Namen auf das Grundwort Thaler ab. Die Ableistung des Wortes Thaler von Teller, italienisch taliere, dänisch talerken, da die Thaler gewissermaßen die Form eines Metalltellerchens haben, welche Ableitung Wolke in seiner "Anleitung zur deutschen Gesfammtsprache" zur Geltung zu bringen sucht, ist nicht stichhältig. Im Sprichwort sindet der Groschen goldene Anwendung, z. B.

Wer den Groschen nicht ehrt wie den Gulden, Kommt leicht zu Schulden;

für österreichische Verhältnisse, da man hier keine Silber= groschen mehr zu Gesicht bekommt, etwa so umschrieben:

Wer nicht ehrt die Zehnkrenzer=Zetteln,

Kann zu guter Letzt noch betteln.

In Mürnberg sagt man von einer verblühten Schönheit:

Ihr Groschen gilt keinen Baten mehr.

Trefflich ist:

Der Groschen, den die Frau erspart, ist so gut, als den der Mann erwirbt,

und sehr wahr in seiner Anwendung bei Bielen dürfte sein: Einen Groschen im Sack und für zwei Groschen Durst.

Der Thaler ist sprüchlich spärlich bedacht, man fagt nur:

Thaler klappen, Worte lappen.

# 106. Großherzog.

Dieser Titel ward in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und zwar zu Gunsten des Fürsten Franz Medicis von Toscana, Gemals der Prinzeß Joshanna von Desterreich (vermält 1565), neugeschaffen. Es ging damit so her. Papst Pius hatte dem erlauchsten Medicäer, in Anerkennung der Verdienste seines Baters, die Würde und den Titel eines Erzherzogs zugedacht. Iohanna's Bruder, der damalige Kaiser Maximilian II., hatte nichts gegen diese Rangs und Titelerhöhung; aber die kaiserlichen Räthe und der König von Spanien, Philipp II., weigerten sich dessen, weil die erzherzogliche Würde ein Vorrecht des Hauses Desterreich war. Wie nun etwa 70 Jahre später aus Anlaß eines österreichischen Erzherzogs, des berühmten

Cardinal=Infanten Ferdinand, ein Höfling die Titu= latur: "Königliche Hoheit" erfand (siehe diese), so war es nun der kaiserl. geheime Rath Joh. Ulrich Za= sius, welcher für den Titel eines Erzherzogs jenen des Großherzogs in Vorschlag brachte, um welchen sich Franz nunmehr auch bewarb und den er erhielt.

#### 107. Gulden. .

Die Gulben (Gülben) waren ursprünglich eine Goldmünze, welche zuerst zu Florenz geschlagen wurde, und eine Lilie (das Sinnbild der Freiheit und als solches das Wappen von Florenz, welches davon, nämslich "a flore," den Namen hat), so wie Johann den Täuser zum Gepräge hatte, daher sie im mittleren Lastein Floreni, Floren und im Italienischen noch immer siorini genannt werden. Als man aber ansing, Gulden, die nicht mehr "gülden," sondern von Silber waren, zu prägen, bezeichnete man im Gegensatze zu diesen die eigentlichen Gulden, lächerlich genug, mit dem Namen "Goldgulden."

## 108. Gich einen Haarbentel trinfen.

Die Versuche, diese Redensart historisch zu erstlären und ganz besonders, sie weit zurückzuführen, scheinen uns nicht glücklich. Wir wollen hier drei gesgebene Deutungen bringen und den Leser selbst entscheiden lassen. Die Eine meint, man habe in jenen Tagen, da die Harbeitel Mode und man trotzem so freisinnig war, tüchtig zu trinken, den Zustand des geschwundenen Selbstbewußtseins, statt Rausch, Haarbeutel genannt, also nur darum, weil der Haarbeutel zufällig dabei war.

Nach einer anderen Erklärung datire die Redensart aus dem siebenjährigen Kriege, von einem Major, der ein guter, braver, pflichtgetreuer Kerl war, aber sich gerne einen "Spitz" erlaubte. Wenn er nun in diesem Zustande sich befand, so kam er zu den Paraden und stets in Gesellschaft mit einem Haarbeutel (ja wohl!) anstatt des gewöhnlichen militärischen Zopfes; oder wie Körte den Vorfall erzählt, sei solch' ein trinklustiger Major der Alliirten, im Rausche gesangen genommen, vor dem preußischen General mit einem schlassen Haarsbeutel statt mit dem ordonnanzmäßigen steisen Zopfe erschienen.

Eine dritte Deutung macht sogar die Zeit Kaiser Karl's V. gestellig und bringt das Sprichwort in Zussammenhang mit der — spanischen Etisette. Der Kaiser war dem Trinken abhold, und, um ihm nicht zu mißsfallen, trank man — heimlich, wobei beschönigende Aussbrücke ersunden worden sein sollen. Z. B. hätte man statt trinken und sich betrinken gesagt: "Sich einen Schnursbart antrinken;" und als dieser nach dem dreißigjährigen Kriege fast ganz abhanden gekommen (?), hätte man zum Vergleiche den Haarbeutel hergenommen.

Abgeschen davon, daß in allen diesen Erklärungen Lücken und Absurdidäten die Hülle und Fülle sind, muß sestgehalten werden, daß die Sache nicht so alt sein kann, daß die Phrase in eine Zeit fallen muß, in welcher man mit dem Zopfe schon einen Witz machen konnte. Heißt es ja doch eigentlich nicht: "Sich einen Haar-beutel antrinken," sondern häusiger und jedenfalls richtiger: "Einen Haarbeutel haben," d. h. schon so viel als getrunken, ber Gebühr getrunken haben.

In dieser Fassung steht uns auch, wie wir glauben, die richtige Erklärung näher. Man will nämlich damit sagen: "Es habe sich Einer etwas angeschafft," das ihm wie ein Zuviel, wie ein Ueberflüssiges anhängt, und obendrein etwas, dessen sich jeder Mensch zu schämen hat, einen Haarbeutel, den man sich nastürlich als bereits abgelegt, als überwundenen Standpunkt, als Gegenstand des Spottes denken muß.

Ein Beweis für das jüngere Alter dieser Redenssart liegt darin, daß in älteren Sprichwörter = Quellen dieselbe gar nicht angetroffen wird.

## 109. Es lebe Sanschen im Reller.

So nannte man das Amd im Mutterleibe. Vor Zeiten hatte man eine Art Becher, die benannt wurben: "Sänschen im Reller" und "Gretchen in ber Rüche." Diese Gefäße waren aus Silber und vergoldet; der Jug lang und die Schale darauf, einer Muschel ähnlich, hatte die Einrichtung, daß, wenn man Wein hineingoß, durch den Druck eine Öffnung am Rande entstand, aus welcher ein Anäblein oder Mägd= lein emporstieg. Der Spaß lag darin, daß man Wei= bern, die gern Kinder hatten, aus folchen Bechern gu= trank, und jetzt noch will man mit dem Trinkspruche: "Es lebe Sanschen im Reller!" oder "Es lebe Gretchen in der Rüche!" den Bunich ausdrücken, daß eine Frau bald gesegneten Leibes werde, oder, wenn fie es schon ift, daß fie eine glückliche Entbindung haben möge.

Luther nennt das, was gesegnete Frauen zu er= warten haben, Gäfte, und spielt in dem schönen Spruche:

"Es ist schwer, zwei Gäste zu ernähren; einen im Haus und den andern vor der Thür," auf den Fall an, der einer Frau passiren kann, daß sie nämlich ein anderes Kind schon wieder zu erwarten hat, während sie das eine noch fängt.

## 110. Ginen hanfeln.

Einen hänseln ift gleichbebeutend mit: Einen zum Besten haben, sich über ihn lustig machen, Schasbernack mit ihm treiben und ihn zum Gegenstande lächerslicher Possen machen, womit aber durchaus nicht eine Beschädigung des "Gehänselten," irgend eine ernste Folge verbunden sein darf.

Das Wort selbst stammt von jenem Kaufmannsbunde im 13. Jahrhunderte, der sich Hansa, Hanse, d. h. Gesellschaft, Compagnie nannte, und Hanse wieder führt zurück auf das Grundwort Hans, das in zweierlei Bedeutung vorkömmt, nämlich als Collectiv-Name für den Begriff Mann überhaupt, und als Individuenname mit einem spöttischen Nebenbegriffe, gleich mit Narr und Dummkopf; z. B. was Hänschen nicht lernt u. s. w. Hans ohne Sorge, Hans in allen Gassen, Prahlhans, Schmalhans, Hanswurst zc. In Folge dessen ward auch das, bei der Einreihung in eine Gesellschaft zu entrichtende Stück Geld Hense genannt.

Da nun die Aufnahme in eine solche Gesellschaft und namentlich in jene Städte = Hansa mit allerlei lustigen Gebräuchen und Ceremonien verbunden war, wobei der Neuaufgenommene zur Zielscheibe allgemeinen Gelächters ward, so behielt die Sprache den Ausdruck "hänseln" — also eigentlich: "in eine Hansa

aufnehmen" in diesem Sinne, wenn auch nicht zu demselben Anlasse, bei.

Die Archive der Hansestädte vom 13., 14. und 15. Jahrhunderte haben uns ein genaues Bild der bei der Hanse üblichen Aufnahmsceremonien hinterlassen.

Es wurden mit dem Neulinge drei Proben vorges nommen. Zuerst entkleidete man ihn, band ihn an ein Seil und zog ihn dreimal unter einem Schiffe durch das Wasser. Nach dem drittenmale ward er mit Ruthen bis auf's Blut gepeitscht. Das hieß das Wasserspiel.

Zum zweiten hing man ihn eine halbe Stunde lang an einer Mauer auf und legte unter ihm Feuer an, genährt mit Artifeln, welche den unangenehmsten Geruch verbreiteten. Der dem Armen in die Nase steisgende Rauch machte ihn oft besinnungslos. Auch nach dieser Procedur ward er gepeitscht. Und das war das Rauchspiel.

Endlich wurde er von Männern und Weibern nackt ausgezogen und genöthigt, mit einigen verkappten Män= nern zu tanzen. Dann traten vier Kerle vor und gei= ßelten ihn wieder unter Trompeten= und Paukenschall. Dies nannte man das Staupenspiel.

Dieses Märthrthum befähigte ihn, wenn er übers dies die 8 Lehrjahre hinter sich hatte, zur Hanse; — er war ein rechtschaffener Kaufmann. Wir sehen daraus, daß der Begriff des Hänselns der Neuzeit gegen den der Vergangenheit eine wesentliche Milderung erfahren habe. Uehnliche Torturen hatten jene Mitglieder einer Schifsmannschaft zu bestehen, welche im Begriffe waren,

zum ersten Male die Linie zu passiren. Die uns gewöhnliche Hitze am Aequator, die stete Bereitschaft des nassen Elementes machen eine Vorstellung dieser "Unterhaltung" nicht schwer.

Uebrigens gibt es auch sonst zu Schiffe ein "Hänsseln" neuaufgenommener Matrosen, die, wenn sie da nicht ersausen, jedenfalls tüchtige Kerle werden. Eine andere ähnliche, jedoch nur in Straffällen angewendete Tortur ist das kielholen.

## 111. Hagestolz.

Ist die Bezeichnung für einen Mann, jung ober alt, der unverheirathet ift, und dem man auch noch nach= sagt, daß er gar nicht die Absicht habe, je zu heirathen. Gewiß der merkwürdigste Sonderling in den Augen der Frauen, welche vielleicht weniger über den verwegenen Einfall des "ewigen Junggesellen," als über den Umstand entrüstet sind, daß er noch stolz darauf ist. Diese Entrüftung wird weichen, wenn sie vernehmen, daß das Wort Hagestolz ein entstelltes sein dürfte und eigentlich: Hage stalt heißen sollte. Ursprünglich ver= stand man darunter einen Diener, einen Jungen, und wenn sich da der Begriff des Unverheiratheten heraus= wuchs, so mußte es auf Rechnung der "Inngen" ge= setzt werden, die ja in der Regel noch nicht verheirathet find. Die Analyse des Wortes läßt kaum einen Zweifel mehr über seine eigentliche Bedeutung auffommen. Sag nannte man einen Wohnplatz, eine umfriedete Stelle; stalt kommt von stellen, bestallen, wie im gothischen gastaldan besiten heißt. Daber Sagestalt Giner, der etwas besitzt, mit einem Gute bestellt, bestallt

ist, Hagbesitzer, Hagverwalter (nur damit bestallt), wahrscheinlich Diener, womit wir wieder bei den "Jun=gen" und Unverheiratheten anlangen.

Nach einer anderen Erklärung läge in dem Worte Hag der Begriff der Behaglichkeit, den ein umfriedeter, eingeschlossener Platz gewährt, gleichsam als Zuflucht vor gewissen Ansechtungen. Und das Wort stolz bliebe in seiner Geltung, als übermüthiger Ausdruck dieser inneren und äußeren Befriedigung. Nach dieser Erkläzung wäre der Hagestolz wirklich ein auf seinen Schlupswinkel Stolzer.

Der Lateiner nennt ein solches Ungethüm caelebs, oder coelebs. Man sagt, es sei dieser Ausdruck zusammengesetzt aus dem griechischen zollog Him= mel und  $\lambda \acute{\alpha} \beta \omega$  oder  $\lambda \acute{\eta} \beta \omega$  nehmen, streben, nach dem Simmel (natürlich hier auf Erden) streben. Mehrere classische Belegsteller kommen den Hagestolzen zu Statten; jo läßt Quinctilian bem Cajus Granius fagen: coelibem esse coelitem, quod onere gravissimo vacet, der Hagestolz sei also ein himmlischer (glücklichster auf Erden), weil er die größte Last (bas Weib) nicht hat; - Festus wieder sagt: Coelebs est, qui dignam coelo vitam agit, d. i. Gin Hagestolz ift der, der ein des Himmels würdiges Leben führt, also der mahre Gottselige. Um aber den heraufbeschworenen Zorn unserer Hausfrauen in etwas zu beschwichtigen, so versuchen wir die Entstehung des coelebs aus coelum und abs, absque b. h. ohne Simmel abzuleiten, der gelehrten Welt aber es im Uebrigen zu überlaffen, für welche Unsicht fie sich überhaupt entscheiden wolle.

# 112. Er geht wie der Hahn über die Rohlen.

Der Hahn, namentlich mit dem Beiworte der rothe, wird als Bezeichnung für eine Teuersbrunft gebraucht. Unzählige alte und neue Schriftsteller geben den Beleg. "Einem den rothen Sahn auf's Dach setzen," hieß es am häufigsten, d. h. ihm das Haus anzünden; wahrscheinlich in roher Kriegszeit zuerst entstanden. Dann auch: "Einem den rothen Sahn zum Giebel ausjagen;" - "den rothen Sahn auf's Stadel feten;" "der rothe Sahn frahet auf dem Dach" (nach dem Danischen Sprich= worte: "Den röden Sane galer over taget") und von der rothen Farbe des Feuers wie von der des Hahnenkamms, der sich eben auf seines Körpers ober= stem Theile, auf dem Ropfe und auf demselben wieder auf seiner äußersten Rante befindet, hergenommen; denn ber aufgesetzte rothe Hahn bricht eben aus Giebeln und Dächern. Man will den Ursprung dieser Redensart auch von der Sitte ableiten, Wohngebande und Rirchen mit hölzernen und blechernen Sähnen (fog. Wetterhähnen) zur Anzeige der Windrichtung zu versehen. Endlich findet fich die Redensart: "Einem in's Geficht fcla= gen, daß ihm das Feuer aus den Augen fährt," auch in der Form: "Einem den rothen Sahn gum Gesicht ausjagen."

Wir sind also über diese Beziehung des Thieres zum Fener vollkommen einig. Was aber der Spruch, "wie der Hahn über die Kohlen" betrifft, so bes darf Eiselein's Annahme, darin stecke auch nichts weiter als die Symbolisirung des Feners durch den Hahn, einer näheren Prüfung. Er meint, es könne der Spruch nur auf Jemanden angewendet werden, der, so wie das Feuer, subtil über den Kohlen schwebe und züngle, eine gewisse Sache auch nur subtil und mit den Fingerspitzen anrührt, ohne weiter einzudringen.

Wir haben drei Sprichwörter vor uns, welche fo lauten: "Auf Eiern gehen;" - "auf Radeln figen;" "Ueber glühenden Rohlen ftehen," und eine peinliche Situation, in der sich Einer befindet, treff= lich characterifiren. Derjenige, der auf Giern geht, wird überdies als in der beständigen Furcht schwebend darge= stellt, daß er eines zertrete, und soll er dieß — mög= lichst — verhindern, muß er natürlich sehr behende, vorsichtig und leise auftreten. Denken wir uns nun einen Sahn, der die Aufgabe hat, über Rohlen zu gehen. Wie wird diefer Hahn gehen? der Hahn, den wir so stolz und sicher, einzig in seinem Elemente, nur auf dem — Mist geben seben? Scheint es nicht, als läge der Witz des Spruches nur in dieser Zusammenstellung des Hahnes mit den Rohlen, die zu begehen bem armen Thiere gewiß ebenso große Verlegenheit be= reiten mußte, als Unsereinem ein Gang "über Gier?" Dazu haben wir noch die Vorstellung des gravitätischen und umfichtigen Auftretens unferes "Boffultans," das in seinem Inftinkte liegt.

Uebrigens bleibt in Eiselein's Erklärung, auch nach unserer Annahme, eines ihrer Momente aufrecht, nämslich: die Subtilität des Zugreifens, die zögernde Hand seines Mannes.

"Er geht darüber hin, wie der Hahn über die Rohlen," würde also für unseren Mann

heißen: "Er weiß sich nicht recht zu helfen und bezeugt dieß durch komisches unsicheres Herumtippen und unschlüssiges Zögern." Daß die Kohlen wenigstens "heiß" seien, dürfte zur Vervollständigung dieses Bildes wohl verlangt werden.

# 113. Nach Dreikonig wächst der Tag um einen Hahnenschritt.

Bis dahin nimmt der Tag beständig ab; von dieser Zeit an aber wächst er wieder, aber um nicht mehr als einen Hahnenschritt, der obendrein ein sehr bedächtiger Schritt ist. In der Stadt Krakau stützt man eine ähnliche polnische Redensart: przybyło dnia na kurzą stope, d. h. der Tag wächst zum Hahnensuß, auf eine Örtlichkeit. Auf der Morgenseite des Krakauer Königsschlosses — es ist die der Grodzkergasse zuge= kehrte Seite — befindet sich ein Mauervorsprung, der den Namen des "Sahnenfußes" führt und, von der Vogelperspective gesehen, einem solchen nicht ganz unähnlich sein soll. Darin befindet sich ein Zimmerchen mit 4 oder 5 Fenstern, von denen man eine herrliche Aussicht über die alterthümliche Stadt und die reizende Umgebung genießt. Am Morgen nach dem Eintritte der Sommersonnenwende fällt der erste Strahl der Sonne so in dieses Gemach, daß er das in früheren Zeiten an der Wand befindliche Königswappen beschien. Dieses Gemach bezeichnet die Tradition als das Lieblings-Gemach König Sigmund's I. Wenn man nun in Krafan sagen will, daß der längste Tag eintritt, so bedient man sich der Redensart: "Der Tag wächst zum Sahnenfuß."

#### 114. Sahnrei.

Der Ursprung dieses Wortes, das, um mit den Frangosen zu sprechen, Etwas bedeutet, "was, wenn man es nicht weiß, nichts, und wenn man es weiß, wenig ist," ist sehr ungewiß. Nach Frisch tommt es in der jetigen Bedeutung bei keinem alten Schriftsteller vor. Nach ihm haben es die deutschen aus dem Italienischen cornaro, einem Worte, gebildet, das schon alt ift, da es sich in Jagemann's Wörter= buche nicht findet. Uebrigens ist Cornaro der Name einer in Benedigs Geschichte vielgenannten, berühmten Familie; die Entstehung aus dem cornaro leitet Frisch folgendermaßen ab: aus dem c habe man wie im latei= nischen cornu (Horn) ein h gemacht, dann das n vor das r gestellt, eine Buchstabenversetzung, die nicht selten vorkommt. Hiernach hieße das Wort eigentlich "Hörnerträger:" Auch Adelung hält sich an diese Ver= muthung. Wir wollen die Richtigkeit dieser Ansicht dahingestellt sein lassen und wenden uns nach einer Seite hin, wo uns Aufschlüße winken, die nicht mindere Wahrscheinlichkeit an sich tragen. Zur Tracht der "Hof= narren" in früherer Zeit gehörte ein "Sahnenkamm;" dieser Hahnenkamm bedeutete wenn nicht eben etwas Schimpfliches, so doch etwas Spöttisches, wie etwa die "Börner" bei ben Griechen und Römern. Die Spanier haben für den Hahnrei dasselbe Bild wie die Italiener und nennen ihn einen Bock, cabron, und corundo, auch novillo, was eigentlich einen jungen Stier bedeutet. Die Franzosen und Engländer weichen in ihren Bezeichnungen hiervon ab, und ihr bildlicher Ausdruck cocu, C. v. Burgbad: Sifterifche Worter.

cuckold, ist unstreitig von Guguck, coucou, cuckoo, entlehnt und spielt auf die Sage an, daß dieser Vogel seine Eier in fremde Nester lege, und von anderen Vösgeln ausbrüten lasse.

Der Hahnenkamm der einstigen Hofnarren scheint demnach bei der Ableitung des "Hahnrei" einige Bezrücksichtigung zu verdienen. Auch das englische cox comb spricht dafür, das zugleich einen Hahnenkamm und einen Stutzer, Zierbengel, Narren bedeutet.

Eiselein stellt die Frage, ob es nicht mit Hreronb (Leichenberaubung) verwandt sei und vielleicht Hahnhre lauten solle. Hre hieß der "Schragen," auf welchen man die Todten legte. Wenn nun Einer einen Todten gefunden hat und ihn auszog (sein Walaronba, d. i. das Todtenkleid), so nannte man dieß Hreronb.

Einer Untersuchung werth wäre Schmeller's Bemerkung, daß Hahrei aus dem Namen Heinrich entstanden sein könnte. Wir fügen hinzu: jedenfalls nur aus dem französischen Henri; denn nahe liegt die Ersinnerung an den durch seine galanten Abenteuer und seinen "Fleurettes" Roman so bekannten Henri IV. Bei den Franzosen hieß übrigens im 15. Jahrhunderte "einen zum Hahrei machen" faire Jehan. Die Anwendung des Tausnamens Jesn. im spöttischen Sinne analog dem deutschen Hans, liegt nahe. Jehan und Jehannot war nämlich den Franzosen von jeher das, was unser Hänschen ist.

### 115. Das Halb ift mehr benn gar (ganz)

in der Volkssprache treffend umschrieben mit

"Ein magerer Vergleich ist besser denn ein fetter Prozeß."

Das obige Sprichwort aber: Halb ist mehr denn ganz, ist griechischen Ursprungs. Hesiodus singt es schon seinem Bruder Perses zu, welcher den größten Theil seiner väterlichen Erbschaft ungerechter Weise an sich gerissen hatte; die Stelle lautet:

"Thoren sind, die nicht wissen, wie mehr die Hälft' als das Ganze."

Wäre vielleicht in einem Augenblicke der Bildung politischer Parteien von Allen sehr wohl zu beherzigen und zu bedenken, daß es besser ist "halb" zu behalten als "ganz" zu verlieren.

#### 116. Auf befagten Sammel kommen.

Dieses vielgebranchte Sprichwort ist vielleicht 300 Jahre alt. In den Werken Fontenelle's und dem Leben Corneille's von demselben findet sich als Einsleitung zu diesem eine kurze Geschichte des französischen Theaters und darin jener Schwank, aus dem "besagster Hannel" entsprungen ist.

Meister Pathelin ist ein armselig lebender Udvocat. Seine Frau, Guillemette, empfindet dieß zuweilen recht hart, besonders wenn sie Lust zu einem neuen Kleide hat. Eines Tages klagt sie dem Manne ihre Schmerzen. "Gut," sagt Pathelin, "ich habe keinen Heller in der Tasche, aber ich will stehenden Fußes auf ben Jahrmarkt gehen und dir Stoff zu einem Aleide bringen. Es wird nichts kosten." Pathelin geht und weiß geschickt einen Tuchhändler herumzukriegen, daß dieser ihn Waare auf Eredit nach Hause nehmen läßt. Dort wird er num vollends geprellt. Als er nämlich sein Geld abholt, heißt es, Pathelin sei schon lange vor der Zeit, als der Tuchhändler ihn auf dem Markte gesehen haben will, krank gewesen und liege mehre Monate elend im Bette. Die Comödie wird so schlau gespielt, daß der Kaufmann endlich in der That glaubt, er irre sich und Pathelin sei nicht der Käuser seines Tuches. Er bittet die Frau noch um Verzeihung für seine Unart und geht.

Aber der gute Mann ist schon Einer, den das Schicksal und die Spitzbuben zu ihrer Kurzweil ausersehen haben. Er hat nebenbei Schafe und einen Schäfer. Dieser Schäfer ist auch ein Spitzbube, der ihm die Hammel tödtet, sie verzehrt und dann vorgibt, sie wären an den Pocken geftorben. Natürlich läuft dem Herrn endlich die Galle über und er schleppt den ungetreuen Schäfer vor die Schranken des Gerichts. Zum Unglücke des Gerechten ift aber der Spitbube Pathelin der Anwalt des Spitzbuben Schäfers. Pathelin gibt diesem den Rath, auf alle Fragen nichts als ba zu sagen. Die Verhandlung beginnt. Der Tuchhändler glaubt mit Einmal Pathelin zu erkennen. Seine ganze Aufmerksamkeit ist nun durch diesen Umstand in Anspruch genommen und er vergist des Schäfers und der ham= mel. "Da ist Einer, der mir Tuch gestohlen hat," fagt er zum Richter. Aber man ist nicht des Tuches, sondern der Hammel wegen zusammengekommen; daher

der Richter ersucht, man möge zu den Hammeln zurückkommen. Der Tuchhändler sindet sich aber nicht mehr zurecht; er ist so verwirrt, daß er trotz wies derholten Mahnungen des Richters auf die besagten Hammel nicht zurücksommt. Dazu blöckt der abgerichtete Schäfer beständig sein bä, Pathelin spricht von den Hammeln, der Kausmann von seinem Tuche, bis der Richter, der Alle miteinander für verrückt ansieht, den Angeklagten freispricht und die Sitzung aussehet.

## 117. Unter den Sammer tommen.

So sagt man von Einem, dessen Hab' und Gut öffentlich und von Gerichtswegen versteigert wird, weil bei der Versteigerung der Ausruser einen Hammer gebraucht und mit demselben beim dritten Ruse einen hörbaren Schlag thut, zum Zeichen, daß jetzt nicht mehr geboten und überboten werden dars. Gewiß eine schmerzeliche Procedur für jeden, den sie trifft, und es liegt schon im Begriff des Hammers all das Drückende und Harte, das Niederschmetternde dieser Maßregel.

Diese Rolle des Hammers ist aber geschichtlich traditionell; denn die alten Deutschen bedienten sich desselben lange Zeit ausschließlich, um Rechtsfragen zu entscheiden. Wenn sich z. B. Einer ein Stück Grund zueignen durfte, ward die Größe desselben von der Weite des Wurses abhängig gemacht, den er mit einem Hammer darüber that. — Die Herren von Mainz geboten den Rhein hinab und hinauf so weit, als, nachdem sie in den Fluß geritten, sie einen Hammer Wasser auswärts und abwärts zu wersen im Stande waren. Der Müller hatte das Recht, stromauf und abwärts zu sischen, so

weit er auf dem Schutzsteck stehend das Veil, mit dem er die Mühle gezimmert, zu werfen vermochte. Der Richter schickte im Dorfe den Hammer umher, wenn er die Gemeinde berufen wollte. Durch Zuschlagen des Hammers, ähnlich wie bei unseren Versteigerungen, wurden Grundstücke in neuen Vesitz gegeben.

Diese Autorität des Hammers schreibt sich von seiner Geltung und Bedeutung als gewöhnlichen Haussgeräthes und als der vorzüglichsten Waffe des Deutschen. War er doch selbst das Attribut seines Gottes Thor, der mit dem Hammer donnerte. Und wir wissen, daß noch spät im Mittelalter der Hammer in verschies denen Gestalten eine große Rolle in den Schlachten spielte.

Später trat an die Stelle des Hammers die Streitsaxt, der Speer, der Pfeil, der friedliche Stab des Hirten und Bauers, ja selbst der Löffel. Dieser letzte spielte bei Bienenzüchtern im Herzogthume Lüneburg eine Rolle-Wollte ein solcher neue Bienenstöcke anlegen, so mußte er von der alten Stätte, wo seine Stöcke sich befanden, den Honiglöffel zwischen dem linken Arm hindurch rückslings werfen. Von dem Orte, wo der Löffel niedersiel, warf er noch einmal ebenso, und von dem so erlangten Orte in gleicher Weise ein drittes Mal; wo nun der Löffel gefallen war, durfte er seinen Vienenstock aufsetzen.

of streety of all the transfer of the title

### 118. Die Mucke gewöhnt den Hammerschlag.

Ein Sprichwort der Juden, mit dem sie sich über die Zerstörung Jerusalems trösten, da es an die über Kaiser Titus verhängte göttliche Strase erinnert. Ihre Schriften erzählen nämlich: Nach der Zerstörung sei dem Kaiser eine Mücke mit kupsernem Stachel durch die Nase in's Gehirn gedrungen und habe ihn fort und sort gequält. Einst sei er vor einer Hammerschmiede vorbeigegangen; das Pochen des Hammerschmiede der Nücke so entsetzt, daß sie eine Weile das Stechen unsterlassen. Dies sei dem Kaiser nicht entgangen, und er habe daher in der Nähe des Palastes beständiges Hammergeräusch unterhalten lassen; allein, — "die Wücke gewöhnte den Hammerschlage"

# 119. Sich die Hand in Unschuld waschen, Gine Hand wäscht die andere.

Die erstere Rebensart stammt von der Sitte der Alten, zufolge welcher ein Angeklagter, der seine Unsschuld beweisen wollte, Wasser nahm und sich Angesichts der ganzen Versammlung die Hände wusch. Mos erat apud antiquos, ut cum vellet quis se ostendere innocentem ab aliquo crimine, accepta aqua lavaret manus suas coram populo. Sinige seiten sie direct aus dem neuen Testament her; als nämlich Pisatus, um die Verurtheilung Christi von sich abzuwälzen, seine Hände wusch, auf diese Art zeigend, daß er daran unsschuldig sei.

Die zweite Redensart ist ebenso alt wie die erste; im Altgriechischen schon kommt vor, eine Hand wäscht (krant) die andere. Zur Illustration der=

selben lassen wir aber eine Thatsache folgen, die selbst wieder eine köstliche Redensart, nämlich: "Stiefel macheu" für Musik machen, wenn man nicht bei Laune ist, hervorgerufen hat. Der berühmte Sakoski, welcher für den Raiser Napoleon die Stiefel arbeitete und ein reicher Mann war, hatte einst den bekannten Musiker und Sonder= ling Schneithöffer mit Entzücken auf dem Biano spielen hören. Um sich diesen Genuß noch Einmal zu verschaffen, lud er den Rünstler zum Mittagessen ein, und nach Tisch ersuchte er ihn, etwas zu spielen. Schneithöffer that es. Um nächsten Sonntag lud der Künstler den Stiefelfabrikanten ein, und nach dem Tische stellte er demselben ein Baar alte Stiefel hin. "Was foll ich bamit?" fragte Sakoski. "Run," entgegnete Schneithöffer gemüthlich, "am vorigen Sonn= tage ersuchten Sie mich, nach Tische Musik zu machen; heute ersuche ich Sie, mir die Stiefel auszubeffern. Jeder nach feinem Metier." (Und, muß man hinzuseten, "eine Gefälligkeit ift der andern werth," d. h. eine Hand u. f. w.) Seitdem brauchen die Musiker in Paris, wenn fie Musik machen sollen (und wahrscheinlich dazu nicht aufgelegt sind) den Kunstausdruck: faire des bottes, Stiefel machen.

Das Sprichwort findet sich in vielen Variationen, als: "Eine Hand juckt die andere;" — "Dienst wird vmb Dienst zu hauß geladen;" — "Ein traub macht den andern zeitig;" — "Ein Hund flohet dem andern;" — "Korn vmb saltz;" — "Gleich's für Gleich's;" — "Wer dich kratt,

dem frave;" — "Fünfzehn Baten für einen Gulden geben;" — "Ein eisen macht das ans dere scharpf;" — "Gefatter über zaun, gefatter wider herüber;" — "Wurst wider wurst;"— "Lon vmb son."

# 120. Der Sas über den Abel fpringt.

Entstand 1515 zu Basel, als die Bürger über die hohe Stube (die abeligen Stände) siegten und Jakob Meher zum Hasen Bürgermeister wurde. Ist übrigens doppeldeutig, da Adel damals auch Mist, Mist= haufen bedeutete.

### 121. Da liegt der Has im Pfeffer.

Wenn man in irgend einer Situation zu der Gewisheit kommt, um was es sich eigentlich handle und in welcher Richtung man, um etwas zu erreichen, zu gehen habe; wenn man das punctum saliens einer Sache gesunden hat mit der Hindeutung auf die Schwierigkeit, die das bereitete, oder auch wenn man noch im besten Nachdenken darüber ist und die Hindernisse, die sich entgegenstellen, nicht verkennt, so sagt man: "Da liegt der Has im Pfesser."

Es ist hier jedenfalls das Moment der Berles genheit hervorgehoben, die uns die Bewältigung eines Gegenstandes bereitet, mag man nun den Accent auf da oder auf Pfeffer legen.

Unter Pfeffer ist aber nicht das bekannte Gewürz (piper) zu verstehen, sondern eine im Mittelalter be= reitete Brühe oder Sauce, wobei der Pfeffer einen Be= standtheil bildete. Hasenpfeffer war also eine Speise

in brauner Pfefferbrühe, zu der das sogenannte "Junge" des Hasen verwendet ward, wie man auch einen Gänsepfesser, Pfefferkuchen u. s. w. kannte. Einige glauben nun den Zusammenhang zwischen diesem Gerichte und dem Sinne jenes Spruches dadurch einleiten zu müssen, daß sie annehmen, es sei immer eine gewisse Aufgabe, die in der Brühe liegenden, klein zerschnittenen Hasenstheile aus derselben herauszusinden; der Hase wäre also erst der dunklen braunen Hülle zu entkleiden, ehe man eigentlich an ihn komme.

Dem entgegen steht aber der Sinn, in welchem dieses Sprichwort schon bei Brand und Buttler bes nützt worden ist. Der erstere sagt einmal:

"Man merkt eim gar wol ab allzit, Wo ihm der Has im Pfeffer lit."

Und Buttler:

"Sie sah, eh' er den Mund gespitzt, Schon wo der Has im Pfeffer sitzt."

Hier liegt der Ton entschieden auf wo, und die Eingangs gegebene Erklärung wird dadurch bestätigt.

Ühnlich ist: "Da liegt der Hund begraben," obwohl Hund in diesem Spruche in der Bedeutung eines Schatzes auftritt; über die Entstehung dieser Redensart siehe S. 191, Nr. 135.

#### 122. Safen=Ritter.

Diese Zusammensetzung scheint gewiß Allen einen Widerspruch zu enthalten; man kann sich den Hasen nicht als Ritter, und nicht einen Ritter denken, der nicht durch die Merkmale des Hasenthums sein Rittersthum unmöglich machte. Und doch gab es in Ernst und Ehren Hasen siem Ritter. Wir haben die Geschichte für

uns. Als im 3. 1340 die Heere Philipp's V. von Frankreich und Eduard's III. von England an Gränzen der Picardie einander schlagfertig gegenüber= standen, ließ sich plötzlich an der Spitze der frangösischen Truppen ein aufgesprengtes Häslein sehen: Die vor= dersten Soldaten erhoben bei diesem Anblicke ein Geschrei, um den armen Lampe zu schrecken und ihren Spaß mit ihm zu haben. Als die Arrieregarden dieß hörten, glaubten sie, es gelte dem anrückenden Feinde und machten sich zur Schlacht bereit. Run er= jählt uns ein Hermann Bunzel im "Gesellschafter" von Gubit 1821 S. 911. weiter: nach der Schlacht wären zur Erinnerung an diesen Hasen, der das Signal zum Treffen gegeben, mehrere sogenannte Ecupers zu Rittern unter dem Titel: Safen = Ritter geschlagen worden, und es wäre dieß gar ein Ehren= titel gewesen (!) Wir berichtigen nach unserem öfter ci= tirten Gewährsmann Fleury de Bellingen das Dbige dahin, daß dieser Ritterschlag von mehreren Theilnehmern an dieser Schlacht (!) vom Könige förmlich erbeten und von demfelben auch gewährt worden sei; der Volkswitz aber, der bei solchen Fällen immer ver= mittelnd eintritt, habe diese Edeln mit dem Namen "Safenritter" getauft, und somit ware bas fein Titel und gar Ehrentitel, sondern nur ein trefflicher Volksipott gewesen.

### 123. Unter die Saube tommen

Der Ausdruck zunächst für das Beiraten, dann aber auch für jede andere Art von Versorgung, Anstel= lung u. dgl. Ist der Sitte entnommen, daß in der Regel — wie sie früher sehr streng und eifersüchtig beobachtet wurde — nur verheiratete Frauen das Recht und die Pflicht hatten, Hauben zu tragen, während Jungfrauen oder Unverheiratete unbedeckt ihre Haare zur Schau tragen mußten. Man hält noch heute ziem= lich ernst darauf; doch haben "Dawiderhandelnde" feine Verlegenheiten mehr wie ehedem. Sehr übel ver= merkte man es einer Herzogin von Böhmen, der Du= bravka, als diese es sich einfallen ließ, als Verhei= ratete ihre Haube abzulegen und ein Jungfernfränzlein aufzusetzen; es murde als "große Bermeffenheit des Weibes" bezeichnet. In ähnlicher Weise soll der Unterschied von ledig und verheiratet die Sitte charat= terifiren, nach welcher im ersteren Stande der Mann links des Mädchens oder der Frau, im andern aber, an der Scite scines Weibes, rechts zu gehen hat.

Daß der Gebrauch und daher die Redensart aus Biscaya stamme, wie Einige wollen, da dort nur versheiratete Frauen das Haar sich wachsen lassen und daher eine Haube sich octropiren dursten, ist nicht zulässig. Noch eher ließe er sich von der uralten Sitte der Juden absleiten, nach welcher den Jüdinnen, die in den Stand der Ehe treten, das Haar abgeschoren wird. Sie tragen dann, um das ganz kahle Haupt zu bedecken, eine knapp anliesgende schwarze seidene Haube. Sie kommen also, wenn sie heiraten, thatsächlich unter die Haube.

#### 124. Ginem beiß machen,

auch Einem warm machen, was jo viel jagen will, im milben Sinne, als Jemand martern, wird von den Torturen abgeleitet, namentlich von jenen, bei denen die Martern des Feuers, sei es durch Brande, oder glühende Kohlen, heiße Eisen u. d. m. angewendet wurden. Gin intereffantes Seitenftück zur deutschen Redensart besitzen die Franzosen, wenn sie sagen "sich abkühlen wie herr Imbercourt" aller à la fraischeur de M. d'Imbercourt. Diese Redensart hat einen historischen Ursprung. Adrian de Brimeux Herr von Imbercourt, welcher den Heldentod in der Schlacht von Marignon (13. September 1515) gefunden hat, focht unter Ludwig XII. und Frang I. in allen Kriegen jener Zeit und war einer der fühnsten und gepriesensten Helden jener Periode. Gin echter Solbat vom Wirbel bis zur Zehe hatte er die Gewohnheit, wenn er zu Felde zog oder sonst einen Ritt durch's Land unternahm, zur heißesten Tageszeit, wenn die Hitze unerträglich war, vom Hause zu reiten. Dabei that er nichts, um sich gegen die Hitze zu verwahren, indem er den Grundsatz aufstellte, jede Verweichlichung dieser Art vertrage sich nicht mit dem Wesen eines echten Solbaten, der gegen derlei Eindrücke der ihn umgebenden Ratur gang abgehärtet sein muffe. Wenn nun Jemand in Frankreich zur heißesten Tageszeit über die Straffe geht, und es sich so freiwillig heiß werden läßt, pflegt man scherzend zu sagen, er erfrische sich wie herr von Imbercourt.

### 125. Serr.

Herr, von dem althochdeutschen "her," hehr, bedeutete ursprünglich jenen Mann, der unter Mehreren der Hehrere, höhere ist. Die geschichtliche Bedeustung des Wortes hat sich so ziemlich rein erhalten; in der so cialen, und dem Begriffe Frau gegenüber gestellt, kommen Schwankungen derselben vor. Herr ist da jenes Element, das eben die Oberherrlichkeit ausübt, und wir pslegen ja zu sagen, daß die größten Herren im Hause die — Kinder sind. Nach diesen kommt oft die Frau und dann, "wenn es gut geht" und "was übrig bleibt," der Mann. In der Vorzeit war aber schon mit dem Begriffe Mann der des Herrn selbstverständlich verbunden. Wir dürsen uns im socialen Leben ohne Weiters auf den göttlichen Ausespruch: "Und er soll dein Herr sein," stützen.

Die Geschichte hat uns Tausende von Beispielen von dem Bewußtsein des Herrn und dem Gebrauche des Herrenrechtes hinterlassen. Und noch heute lebt in der Redeweise des Volkes die Erinnerung daran fort. Der gemeine Mann sagt: "die Herren haben es besohlen;" — "die Herren im Lande hausen gar übel;" — "der Herr ist nicht zu Hause;" — "Herrendienst geht vor Gottes dienst." Nicht minz der ist es, entgegen der einfachen Courtoisie im Verstehre und der Anerkennung fertiger Männlichkeit, der letzte Ausdruck für die höchste Würde und Stellung. So bezeichnet man vollkommen die Bedeutung des Monzarchen mit der Phrase: "Unser Herr." Die Franzosen und Italiener sprechen denselben ohne Weiters

mit dem Titel : "Sire," d. i. Herr an. Das Miglord der Engländer, Miniher der Hollander, Signore der Italiener sind stehende Formen geworden. Gott ift "Berr des Simmels und der Erde." Ja, es fommt vor, daß alte Herrengeschlechter, die sich einfach Herren von einem berühmten Namen, z. B. Liechtenstein, schrieben, diesen Titel nicht gegen einen höheren, als Grafen, Fürsten oc. umtauschen wollten. Die Söhne des Herrn find die "jungen Herrn," und Gevatter Handschuhmacher und Seifensieder sind die "Herr von," d. h. weil die sem herr nicht der Begriff des gebieten den Herrn innewohnt, jo muß er sich einigen Schimmer von dem darauffolgenden Ramen holen, daher: von. In ihrer Gesammtheit, als politischer Körper bilden die Herren von Gottes Gnaden dann den Berrenstand, die Berrenbant (in den europäischen Parlamenten). Das Herrenrecht war früher ein unbeschränktes und weitausschreitendes. Man war eifersüchtig darauf und rächte oft blutig einen Eingriff in dieses Recht. Man kennt die harte, graufame Ausübung des Jagdrech= tes und des brutalen Rechtes "der ersten Nacht." Dem Herrn durfte nichts verweigert werden. Daher sich das Sprichwort bewahrt hat: "Gin Berr von Stroh, von Heu oder von Butter frigt und tödtet einen Ba= fallen von Stahl und Gifen." Das Ranbritterthum des Mittelalters ist eine schöne Blüte dieses Herrenthums, und das jo zähe, erst in unseren Tagen ausgerottete Teudalwesen unterschied die Herren lange nur von - Rnechten und Sclaven. Länder und Provinzen — nomina sunt odiosa - leiden noch heute an den Folgen des unbeschränkten Herrenrechtes.

Die Civilisation der Städte hat für eine wohlthä=

tige Nivellirung der Stände geforgt. Herr ift da jeder Freie, Entwickelte, der Mann, der "selbst" ist, und der "Berr Graf" darf ihm diesen Titel nicht versagen. Das führt uns auf die Unterscheidung des Titels in einem absoluten und relativen Sinne. Der Diener des Einen ist der Herr eines Andern. In diesem Sinne hatten wohl die Strafburger im 3. 1308 Recht, und der Graf von Lützelburg Unrecht, als er dieses bekrittelte. Als nämlich Heinrich, Graf von Lütel= burg, an das Reich fam, sandten die Strafburger Boten an ihn, damit er ihnen ihre Freiheiten beftätige. Sie sprachen den Rönig so an: "Unsere Berren von Stragburg haben uns zu Euer Gnaben gefendet, daß u f. w." Darauf gab der Rönig keine Antwort. Man belehrte sie über die Ursache seines Unwillens. Als sie daher wieder vor ihn traten, spra= chen sie so: "Gnädiger Berr, Eure Bürger und Diener von Strafburg if. f. w." Und der König ließ sich jett vernehmen: "Ich wußte damals nicht, was Herren Ihr meintet; nun Ihr aber fagt, Ihr seid meiner Bürger von Strafburg Boten, die kenne ich wohl; man foll Euch thuen, was Ihr gefordert." Da stand der große herr den fleinen gegenüber. Ganz anders nannte Raiser Karl V. die Lübecker Bürgermeister zu Nürnberg und 1375 zu Lübeck selbst oftmals Herren, und sogar aufmerksam darauf gemacht, blieb er dabei.

Zahlreich sind die Sprüche, die uns des Volkes Witz über das Herrenwesen, sowohl als Begriff der Oberherrlichkeit als auch in dem eines Dienst-verhältnisses überhaupt hinterlassen hat. Als Probe

mir die ausdrucksvollsten: "Es foll ein armer Mann die herren nicht wiffen laffen, mas er in fei= nem Saufe hat." (Der herr und Rönig David und Urias' Weib sind hier ein gutes Beispiel); -"ber herren bitten ift gebieten;" - "herren Hand rencht in alle land," d. h. "haben lange hend und vil ohren;" - "Berren Dienst er= bet nit," b. h. der Berren Gnade für geleiftete Dienste pflanzt sich nicht nothwendig fort und kann verloren werden "handfehrum;" — "Wer den Herren zu nahe ist, der wil ersticken, vnd wer weit von inen ift, der wil erfrieren," b. h. "Wer nit gu hof ist, den bedünkt's ein herrlich schön leben, wer aber darin steckt, dem ist weh genug." "Es ist vmb das hofleben gethan, eben wie umb die Sühner, die im forb sitzen, vnd die draussen frei gehen. Die hüner, so frei gehen, sehen, daz die hüner im korb gnug zu essen und zu trinken haben, darumb wollen sie auch gern inn forb hinein, vergessen also ires guten freien lebens;" - "der Herren fünd, der bauern buß," d. h., "Wann die Herren einander räuffen, so müssen die Buderthanen das har herhalten;" -"Mit Berren ift nit gut firfen effen," fie essen das Fleisch und werfen Einem Kerne und Stän= gel in's Gesicht. "Wer kleinen Berren dienet, ber ift felbst Berr mit," d. h. "die fleinen Herren haben gerne Frid und ruhe," nicht so die großen, vor denen man, wenn ihnen "die klawenund Flügel machsen," sich zu hüten hat: - "bes Herrn aug tüngt ben acter wol," ober auch: "macht das Pferd feist;" - d. h. wer seine Sache C. v. Burgbach : Siftorifche Borter.

fördern will, sehe selbst dazu; - "Man fol der Berren genieffen, daß fie auch bei brot blei= ben," d. h. wer redlich dient, foll was davon haben, aber nicht so viel, daß der Herr verarme, denn da ist "vntrew" vorhanden; — "Je näher einer der Sonne sitt, je eher er schwitt;" - "Wie das Wetter beim Wind, fo kennt man den Berrn bei feinem Gefind;" - "Rleine Beiligen haben auch Macht, thun auch Zeichen;" -,, Geschwinde Herren regieren nicht lang;" (hat ein Minister der Neuzeit in Desterreich bestätigt) — und endlich die Rebensart: "Jeder ist herr in seinem Sause," welche gewiß ebenso alt ist, als der eben erläuterte Be= griff Berr, und noch in hundert andern Arten ausge= drückt wird. Wir illustriren sie mit einem Geschichtchen, das unser bereits öfter erwähnte Gewährsmann Fleury de Bellingen in der Absicht erzählt, um diese Hausherrnformel davon abzuleiten. König Frang I. von Frankreich ließ sich eines Tages von der Lust zu jagen zu sehr hinreißen und von der Nacht überraschen. Er war allein und genöthigt, bei einem Röhler im Walde, der ihn nicht kannte, eine Unterkunft zu suchen. Der Röhler bat den König zu Tische; als man sich zur Mahlzeit setzte, nahm aber der Röhler den ersten Platz ein und wies seinem Gaste den zweiten mit den Worten: "Jeder ist Berr in feinem Saufe." Dann lud er ben König ein, von den Speisen zu nehmen, was und so viel ihm gefalle, "aber," fügte der Köhler hinzu, "es ist nicht nöthig der Grofinase (so schimpfte man den König) zu sagen, daß ich Euch mit Wild traktirt habe." Der König ließ es sich ganz trefflich schmecken. Als der Morgen anbrach,

stieß er in sein Horn, um seinem Gefolge das Zeichen zu geben, wo er sich besinde. Alsbald versammelte sich dasselbe um die Köhlerhütte. Der Köhler, als er dieß sah, hielt sich für verloren. Aber König Franz klopste ihm auf die Achsel und sagte ihm, "er sei Herr in seinem Hause" und soll auch bei dieser Gelegenheit den Kohlenhandel von allen Abgaben befreit haben.

# 126. Bergog.

Die Erklärung dieses Titels ist fehr einfach. Er bedeutet einen Beerführer, der den Beergug führte, war anfänglich gleichbedeutend mit dem Titel Fürst, entstand auch zuerst bei den Franken, deren Kö= nige Herzoge in die aus mehreren Gauen bestehenden Provinzen setzten, das Kriegswesen darin zu beforgen und die Einwohner zur Kriegszeit in's Feld zu führen, vor ihnen einher zu ziehen. Die ersten Berzoge, welche Landeshoheit ausübten, trifft man unter Raiser Heinrich IV., und schon unter Lothar II. (1125 bis 1137) erscheinen die Herzoge von Sachsen als wirkliche Landesherren ihrer Provinzen. Den Titel Erzherzog nahmen zuerst und ausschließend die Beherrscher Dester= reichs im 3. 1456 an. Den Titel Großherzog legten fich die Mediceer in Florenz und die polnischen Rö= nige als Fürsten von Lithauen bei, und erst in neuerer Zeit erhielten ihn mehrere beutschen Fürsten, und zwar beide Mecklenburge, Oldenburg, Heffen=Darmftadt, Ba= den und Sachsen-Weimar.

In zweifachem Sinne und mit stolzen Worten 12\*

die Bedeutung des deutschen Herzogs andeutend ist die Antwort des Habsburgers Albrecht II., als er wis der die Böhmen Krieg führte, ehe er Kaiser geworden war, und man ihn fragte, wer das Heer führen solle: "Wann Ihr einen andern dazu haben wolt," sagte er "als mich, so nennet Ihr mich verges bens ein Hertzog von Desterreich!"

Ein anderer Herzog von Desterreich kam einstens auf einer Fahrt nach Vernsalem nach Benedig. Dessen Herzog wollte den erlauchten Gast ehren und ging ihm entgegen. Als er ihn zu St. Marcus in die Kirche geseitete, kamen sie in ein Gäßlein, wo zwei nicht nebeneinander gehen konnten. Sie blieben stehen und wollte keiner dem andern vorschreiten. Da sprach der Herr von Desterreich: "Tugend und eigenes Verdienst stehen höher als Rang und Geburt; geht darum Ihr voran, Herzog!" Aber der Besnediger Herzog entgegnete: "Ein Herzog aus dem durchlauchtigen Hause von Desterreich ist mehr denn ein gemachter Herzog." Und somit mußte der Gast den Vortritt haben.

### 127. Simmel.

Dieses Wort läßt eine sprachlich e und eine ethische Bedeutung zu. Sprachlich nämlich durch die Ableitung von dem althochdeutschen "himil," mittelshochdeutsch "himel," von "himan" decken, bedecken, d. i. jenes Gewölbe, das die Erde scheindar decket. Ethisch, insofern seine Wurzel das alte "heimi," die Welt, die Heimat ist, nämlich die andere Welt, unsere zweite Heimat.

In der Phantasie des Volkes spielt der Himmel

eine große Rolle, und er ist selbst vor seinen Wigen nicht sicher. Man gedenke nur der vielen Schwänke, die dem Himmelsbeschließer, St. Petro, angedichtet wers den. Feder hat auch eben seinen eigenen Himmel und jeder verlegt ihn anderswohin. Es könnte die Ungewißsheit von dem Orte der Wohnung des Allerhöchsten nicht besser ausgesprochen sein.

Am lieblichsten steht das Bild des Himmels in der Kinderwelt vor uns, wo er eben nur die letzte Sproße einer Engelsleiter ist, und das lichte Thor, aus welchem Schutzengel und Christfindlein an's Bette ihres unschulsdigen kleinen Kameraden treten und ihm die Wänglein röthen und seine Träume vergolden.

Wie schön ist nicht der Schreck des Todes verhüllt, wenn hinter ihm der lichte Himmel steht, und das weisnende Erdenkind sich sagen läßt: "Deine Lieben sind im Himmel!"

Himmel und Gott sind identisch. "Der Himmel gebe es;" — "der Himmel sei mir gnädig;"— "der Himmel ist allgütig," bezieht sich auf seinen erhabenen Bewohner. Der Liebende findet seinen Himmel im Besitze und in den Augen der Geliebten. Der Eine hat seinen Himmel daheim, der Andere im Wirthshause. "Ich bin im Himmel," sagt der Mann, da seine böse Ehe= hälfte nicht daheim ist.

Die großen Herren brauchen Thron=Himmel, Betthimmel, und das Allerheiligste wird unter dem goldgestickten Himmel getragen.

Der sternenbesäete Nachthimmel gehört dem Poeten; der östliche Himmel dem Geiste der Andacht; der Abendshimmel dem Walde und den Gelsen; der blaue Himmel den Südländern und den Blau-Montags-Gesellen.

Auch Ernst und Scherz haben sich in den Himmel hineingefunden. Eines Narren Wort ist dieses: Als ein vornehmer Herr einst einen großen, prächtigen Bau ausgeführt, der viele Gewölbe und Säulen hatte, fragte er seinen Narren, wie es ihm gefalle; dieser führte den Herrn an's Fenster, deutete auf das Himmelsgewölbe und sagte; "der ist nur ein Baumeister, der solschen Bau und solches Gewölbe ohne Säulen gemacht hat!"

"Was vom Simmel fällt, heißt es: bas schadet Niemanden," d. h. Alles Gute fommt von oben, sei's in Regen oder Sonnenschein. (Dabei wurde wohl nicht an den Blitz gedacht, der auch vom Himmel - von oben - fommt.) Wer dieses Ge= wölbe betrachtete und in kindlicher Einfalt an die Mög= lichkeit des Einsturzes dachte, mußte sich großen Rumor vorstellen; der dachte gewiß im Ernst: "Wenn der himmel fiel, so blieb kein alter hafe vnd baum." Das wäre wohl das Wenigste. Bon Ginem, der um einer Sache wegen viel schreit und Aufsehens macht, meint man: Er geberde sich "als wäre dem Simmel der Boden ausgeschlagen," b. h. als ware das größte Unglück, das letzte paffirt. So auch heißt es: "Der himmel wird beinetwillen fein Loch friegen." Will man das Eintreten eines als unmöglich gedachten Ereignisses characterisiren, so ruft man aus: "Da hätt' ich mir eher gedacht, es werde der himmel einfallen!"

Was der Islam seine Gläubigen im Himmel suchen lehrt, was der Indianer in Amerika's Urwäldern — soviel deren jetzt noch aufzutreiben sind — dort er-

wartet, ist uns bekannt. Was der Humor unseres Volkes sonst noch im Himmel sucht, erfahren wir aus der Redensart: "der Himmel hängt voll Geisgen" und aus den zahllosen, mitunter reizenden Liedern der deutschen Lyriker, wie aus dem bekannten Volkssjocus: "Wer in' Himmel, sagt er, will käma, sagt er..." den ganz herzusetzen man uns erlassen wird.

# 128. Republikanische Hochzeiten. — Nepublikanische Taufen.

Mit diesem Titel war die Maßregel benannt, nach welcher in der französischen Revolution Jünglinge und Mädchen zusammengebunden und in die Loire gesworsen wurden, sowie man die Nohaden en masse, wo die Opfer in Schiffe gethan und diese angebohrt wursden, um sie zu versenken, "republikanische Taufen" hieß. Ein gräßliches Seitenstück dazu bietet die "Dragos nade." (S. 76, Nr. 58.) Weniger die That, als diese Selbstillustrirung derselben ist empörend und entwürdisgend. Möchte man da nicht mit Schiller ausrusen:

"Raf't das Bolk, daß es dem Mord Musik macht?"

Uebrigens waren zur Zeit der ersten französischen Revolution Kraftausdrücke und radicale Sentenzen an der Tagesordnung. Eine Stadt, die den Zorn der "Mänsner des Berges" auf sich geladen hatte, drohte man zu vulcanisiren, und andere Gegenstände, die ihnen nicht genehm waren oder ihren Ingrimm wachgerusen hatten, wollte man am liebsten pulverisiren, das ist zu Pulver zerreiben, im eigentlichsten Sinne des Wortes vernichten.

# 129. Hörner auffeten - Hörner tragen.

Es wird viel Witziges und Schimpfliches von dem "Hörnertragen" der Männer erzählt, und es gibt auch manch' lustiges Geschichtchen, das die Entstehung dieser Nedensart nachweisen soll; aber den eigentlichen Zusammenhang zwischen dem, was man "Hörner" nennt und der zweidentigen Situation eines Mannes, in welcher dieser Schmuck ihm applicirt wird, hat man noch nicht heraus.

Che wir die culturhiftorischen Belege bringen, müssen wir — denn wichtig scheint es für den Mann zumal der Ethmologie des Wortes nachgehen. Was heißt Horn? Der Philolog definirt: "eine knochenartige, spitzige Hervorragung an den Röpfen mancher Thiere," nachklingend dem französischen corne, dem italienischen corno. Dem zunächst schließt sich der Begriff einer harten Saut, eines hornartigen Ueberzuges an, bem immerhin das Charafteristische der Ede und Spitze fehlen kann. In diesem Sinne sehen wir weiland Sie g= fried "gehörnt," als er sich mit des erlegten Drachen Blute bestrichen hatte. Aber weiters: Im Angelfächsischen ist "Horn" = hyrn, d. i. Hirn. Scheint es nicht, als wäre man mit dieser Form der richtigen Deutung nahe? Jedenfalls ist das Aufwachsen "folcher, Hörner eine Wirkung franken Gehirns, wenigstens bezeichnet die Volkskritik gehörnte und Schwachköpfe als identisch. Sprachlich wie moralisch ist die Darstellung des Ge= schmückten als eines Hirschen von da ab nicht fern; denn der griechische Name für Horn: negas ist mit der Wurzel des lateinischen cervus d. i. Hirsch, verwandt. Was nun den Vergleich mit dem Hirschen betrifft, so müssen wir hier auch einer naturgeschichtlichen Betrachtung Raum geben. Es ist nämlich befannt, daß unter diesen Thieren die heftigsten Kämpse um den alleinigen Besitz eines Weibchens vorsommen und daß gleichwohldiese, in ihrer "Waldesunschen schuld," den Männchen sehr häusig Gelegenheit geben, Hirsche in des Vortes verwegenster Bedeutung zu sein und zu bleiben. Nicht übergehen darf man hier den Namen des zweiten Monats im Jahre, der früher Hornung genannt wurde. Nun bedeutete aber Hornung ein natürliches Kind, ein nicht nur une heliches sondern auch außereheliches Kind, das logisch auf einen hörnertragenden Vater zu-rücksührt.

Geben schon die sprachlichen Elemente eine nicht geringsügige Ausbeute, so erscheinen uns nicht minder interessant die historischen Ergebnisse. Der Ausdruck "Hörner tragen" erscheint diesen gemäß sehr alt. Schon Artemidor, der zu Zeiten Antonin's des Frommen also 180 F. n. Chr. lebte, bedient sich des Ausdruckes xépara noier, d. i. Hörner machen, im Sinne von Hörner aussehen. Dann sinden wir, daß das "Hörsen nertragen" eine uralte beschimpsende Strase gewesen sei. So verbietet ein Reichsabschied von 1427: "eine Frau zur Armee mitzubringen," und besiehlt, "daß lleberstreter dieses Gesetzes gehörnt werden sollen." In den Gestängen der Provengalen des zwölsten Jahrhunderts stößt man oft auf die Bezeichnung Cornards, welches Wort jedensalls eine symbolisirende metaphorische Bedeutung hat.

Ob die Cornelier der Römer alle einen geschichtlichen Hintergrund haben, der durch ihren Namen entsprechend verewigt werden sollte, können wir nicht untersuchen. Im 4. Bande der Pitture d'Ercolano kommt ein Sclave vor, der über dem Hanpte seines Herrn mit zwei aufgestellten Fingern das Hörnerzeichen, das Zeichen eines betrogenen Chemanns, macht. Da müssen übrisgens die thierischen Vorbilder schon dagewesen und festzgestellt gewesen sein.

Allen Zweifeln abhelfen könnte, wenn es wahr ist, das vom griechischen Kaiser Undronicus (1183) Erzählte. Dieser soll den Männern jener Weiber, die ihm gefällig waren — und er suchte und fand deren häusig — als "Blutlohn" die Jagderechtsame um Constantinopel verliehen und ihre Häuser mit Hirschges weihen geschmückt haben. Nach einer Version wäre dieses Zeichen an den Häusern für ihn blos ein besquemer Wegweiser auf seinen Streifzügen und Jagden nach so edlem Wilbe gewesen.

Man wähle nun. Jedenfalls verweisen wir hier auch auf den Artikel "Hahn ei." (S. 161 Nr. 114.)

### 130. Hört! Hört!

Dieser bei englischen Parlamentsverhandlungen fortswährend zu vernehmende Ruf hat einen streng geschichtslichen Ursprung. Nachdem Wilhelm von Oranien im 3. 1689 zum Könige ausgerufen worden war, erschien er seierlich im Hause der Lords, um zu sprechen. Seine Rede wurde günstig aufgenommen. Macaulah erzählt weiter: "Sobald sich der König entfernt hatte, wurde eine Bill, welche die Convention für

ein Parlament erklärte, auf die Tafel der Lords gelegt und ging fehr schnell durch; im Saufe der Gemeinen hingegen maren die Debatten heiß. Das Saus erflärte fich zum Comite, und die Aufregung war fo groß, daß es, nach Beseitigung der Autorität des Spreders, kaum möglich war, Ordnung zu erhal= ten. Die Phrase "Hört ihn," welche ursprünglich nur gebraucht worden war, um regelwidriges Sprechen zu unterdrücken und die Mitglieder an ihre parlamen= tarische Pflicht zu erinnern, war seit einigen Jahren all= mälig das geworden, was sie jetzt ist, nämlich ein Ruf, ber, je nach dem Tone Staunen, Bewunderung, Zu= stimmung, Unwillen oder Verhöhnung ausdrückt. Bei dieser Gelegenheit schrieen die Whigs so heftig: "Sört! Bort!" daß die Tories erklärten, unter folchem Ge= schrei nicht debattiren zu können."

#### 131. Hofweihwaffer.

Im Volksmunde heißt es: "Viel Hände und wenig Herzen gibt man zu Hof für einen Weihbrunnen," d. h. die Finger beschäftigen sich wohl dabei, aber nicht der Geist und die Herzen, wie man in den Kirchen gedankenlos mit Weihwasser sich benetzt. So sagt ja auch der Narr zu König Lear: "D, Gesvatter! Hosweihwasser in einem trocknen Hause ist besser, als Regenwasser auf der Gasse." Diese Redensart kommt auch im französischen vor als: Donner de l'eau benite de cour, derbeutsch: Schöne Worte und nichts bahinter.

## 132. Auf dem Holzwege fein-

Wenn für einen Waldtheil die Zeit des Abstockens gekommen ist, so läßt der Förster durch die bestellten Holzschläger die in dieses Rayon fallenden Bäume schlagen und gleich am Flecke zu "Rlaftern" und "Stö-Ben" aufschichten. Diese werden dann theilweise oder auf einmal, je nach Bedürfniß, verladen und aus dem Walde geführt. Die Wagen, welche an diese Plätze zu fahren und die Verladung vorzunehmen haben, muffen sich meist durch die unwegsamsten, wildesten, durch völlig pfablose Behege durchschlagen, um auf den Holzschlag zu kommen, der oft hoch oben im Gebirge liegt. Säufiges Fahren hinterläßt im weichen Waldboden tiefe Spuren, und man findet endlich den Forst von vielen solchen "Geleisen" durchzogen, die sich von einem ordentlichen Wege, einer andern fahrbaren Straffe himmelweit unterscheiden. Es wird Niemanden einfallen, ohne Noth solchen Weg zu gehen und über die Bertie= fungen und Schlünde zu setzen, welche der schlechte Karren auf der schlechten Unterlage erzeugt hat. Aber noch mehr. Ihrer Bestimmung nach führen diese "Bolzwege" meist zu den ödesten Stellen des Waldes, und brechen natürlich plötslich ab, so daß der Wanderer, der ihnen gefolgt ist, sich oft gräulich verirrt sieht.

Man kann also die Situation eines Menschen nicht schlimmer schildern, als wenn man ihn auf einem "Holzwege" gehend denkt; denn erstens macht ihm der Weg selbst vieles "Areuz und Weh," und dann führt er ihn so treulos irre, daß er endlich, wie man sagt, "mit der Nase an der Mauer" steht.

Bei Tristan ist "Holzweg" ein Weg durch den Wald und ein verbotener Weg; denn Holz und Wald sind identisch.

#### 133. Honny soit, qui mal y pense.

Bekannt ist der obige Spruch und die damit ver= bundene Stiftung des Band= (ganz unrichtig Hosen= band=) Ordens. Aber über die Personen herrscht eine Berwirrung ohne Gleichen. Ein Manuscript der könig= lichen Bibliothek in Paris \*) gibt darüber authentischen Aufschluß. Eduard III., König von England, lustwan= delte eines Tages mit Alice Gräfin von Salisbury, für die sein Herz glühte. Da löste sich zufällig eines von Alicens Strumpfbändern los und der König hob es auf (von einem Unlegen desselben steht nichts im Manuscripte). Ein Höfling, der dies bemerkte, lachte darüber. Eduard über diese Frivolit entrustet, rief so= gleich: Honny soit, qui mal y pense, damit auf die Reinheit seiner Gesinnungen für Alice entschieden hin= beutend. Um aber einerseits bem ganzen Vorfall mehr Nachdruck zu geben, andererseits diesenigen, welche die Sitte und den Anstand so zur Unzeit verletzt hatten, föniglich zu züchtigen, stiftete er 1350 den Orden de la Jarretiére zum Andenken an das Anieband Alicens, das er vom Boden aufgehoben hatte, und befahl, daß die Umschrift des Bandes seine Worte seien: "honny soit, qui mal y pense". Wenn nun Jemand, ohne

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung dieses Manuscriptes ist: No. Gaignières. 1014567. Recueil de Proverbes français historiques on moraux in 3 Quartbänden. Ueber obiges Sprichwort im 1. Bbe.

eine bose Absicht zu haben, eine dem Scheine nach un= lautere Sandlung begeht, bedient man sich gerne der Devise des Aniebandordens, heute Hofenbandorden genannt. - Der Versuch, diese Redensart aus Frankreich und von nachstehendem Vorfall herzuleiten, ist vollkommen mifglückt und das Bange nur ein guter Spaß. Dort war es bei Hochzeiten Sitte, der Braut das Strumpfband zu lösen, es zu zerschneiden und die Stückchen unter die Bafte zu vertheilen. Dieß Geschäft ward gewöhnlich dem Altesten und Ehrbarsten aus der Gesellschaft übertragen. Bei der Vermählung der Tochter des Ministers Villele wurde der Bischof von Hermopolis darum ersucht. Er sträubte sich lange, etwas fo Weltliches vorzunehmen, gab jedoch nach, als er erinnert wurde, daß mehrere Bischöfe ein Gleiches gethan. Er lösete nun, zerschnitt, vertheilte das Band und steckte sich ein Stück, wie es die Sitte verlangte, in's Knopfloch. Tags darauf begab sich der Bischof zum Könige. Sein Rammerdiener, der das Band wohl bemerkt, hatte dasselbe nicht abge= nommen, weil er es für einen neuen Orden hielt. Nach einigen Minuten fam auch der Dauphin zum Könige, fah das Band und machte diesen auf den neuen Orden aufmerksam. Jest erst bemerkte der heilige Mann das Bersehen; er erröthete und stammelte verlegen den Na= men Villele. Der Dauphin errieth, was geschehen war, und - wünschte dem Berlegenen zum "Orden des Aniebandes" Glud. Der König lachte und der Bischof half sich noch mit der Entschuldigung: "Honny soit, qui mal y pense."

#### 134. Da liegt der Sund begraben.

Es gibt mehrere Deutungen dieser sehr alten und noch üblichen Redensart: "Hund heißt hier der Schat," lautet eine, "weil man glaubte, daß der Hölzlenhund die in der Erde verborgenen Schätze hüte." Lemnius in seiner Monachopornomachia erklärt dieses Sprichwort aus einer sehr strässlichen Handlung Luther's, aber natürlich "cum licentia poetica."

Nach einer andern Erklärung stammte die Redenssart aus Nürnberg. Als diese freie Reichsstadt noch durch Handel und Gewerbsfleiß blühte, sollte ein neues Rathhaus gebaut werden. Dieser Bau währte mehrere Jahre, und er war die auf einen Flügel vollendet, als die Mittel ausgingen. Die Vollendung des Baues unterblied daher, und der sehlende Theil ward, austatt massiv, nur aus Fachwerk gebaut. Der Baumeister aber sührte in seinem Petschaft einen Hund, und über die letzte massive gothische Thür, die nach diesem leichten Flügel sührt, ließ er diesen Hund in Stein gehauen andringen. Daher soll das Sprichwort entstanden sein und so viel bedeuten als: Man kann in einer angesangenen Sache nicht weiter gehen, weil unübersteigliche Hindernisse einsgetreten sind.

Eine vierte Version läßt das Sprichwort von einem Abkömmlinge des berühmten alten niederösterreichischen Geschlechtes Haager von Allentsteig, nämlich Sig=mund II. (1547—1610) entstanden sein. Dieser Sig=mund, ein wackerer kaiserlicher Feldhauptmann und viel im Felde, hatte einen treuen Hund, der ihm auf einer seiner Fahrten in den Niederlanden das Leben gerettet hatte.

Diesem ließ er aus Dankbarkeit an der Gartenmauer des Schloßbrauhauses zu St. Beit (in Oberösterreich) ein Denkmal setzen mit der Inschrift:

Mein' Herrn hab' ich mit Treu gewacht, Drumb ist mir dieser Stain gemacht; Delsin ward ich von ihm benannt, Alhier lig ich verschart im Sant. Die Zeit so ich im Leben war, Seind gewesen 17 Jahr.

Dieser Grabstein stand noch 1821, in welchem Fahre nach einer Fenersbrunst die Mauer zusammenfiel und der Stein verschwand. Die Frage der Neugierde nach diesem Hundegrabe hat sich als Redensart im Volksmunde erhalten.

#### 135. Auf den Hund kommen.

Wir bezeichnen damit allgemein verständlich das Herabkommen eines Menschen in seinen Versmögensverhältnissen, wie man dieß ganz ähnlich mit der Redensart ausspricht: "Von Federn auf's Stroh kommen." Sehr wahrscheinlich ist, daß indem man dieses Thier in die Phrase einließ, das Herabkommen auf eine treffende Weise charakterisirt werden sollte, etwa wie: "Vom Pferde auf den Hundkommen," von hoher Stelle zu niederer, von Federn auf Stroh.

Wir wollen uns aber, und zwar ehe wir culturgesschichtliche und geschichtliche Deutungen eitiren, noch näher in die Forschung einlassen. Wir glauben hier vor Allem den Namen Hund von vier Gesichtspunkten aus anssehen zu müssen; 1) von dem der oft besprochenen

Verächtlichkeit; 2) dem seiner Aufgabe als Wäch=
ter; 3) als mythische Figur, nämlich als Schatshüter und Höllenhund; endlich 4) als ein Instrusment, welches in Küchen dazu dient, den Bratenspieß
darauf zu legen und so bequem umzuwenden. Für jededieser Bedeutungen läßt sich der Hund des Sprichworstes retten. Das Moment der Verächtlichkeit haben wir
schon hervorgehoben. Herabkommen, verarmen hieß stetsmehr oder weniger: sich der Verachtung preisgeben. Der
Hund soll im Hause die schlechtesten Brocken, den Abshub der Tafel und dazu als Würze Fußtritte bekommen.
Die Zusammenstellung des Menschen mit ihm spricht
deutlich. "Vis auf den Hund kommen," ist in dem
Sinne traurig genug.

Was die Eigenschaft des Hundes als Wächter, sei es in Haus und Hof oder im Reiche der Mythe bestrifft, so wäre die Deutung unseres Sprichwortes diese. Sin Mensch, der rauben oder Schätze suchen ging, wäre dem in solchem Momente sehr unwillsommenen Hunde begegnet; er wäre auf seinem verbrecherischen oder tollskühnen Wege auf den Hund gestoßen, an ihn gekomsmen, und da war die Aussicht vorhanden, daß es ihm schlecht erging. Der Begriff des Schlechtergehens kommt ja aus der Tiese der Redensart gar nie heraus.

Endlich haben wir noch die figürliche Bedeutung von Hund, als eines Küchengeräths, vor uns. Was kommt denn auf diesen Hund, Feuerhund genannt? Nichts anderes als das aufgespießte Huhn oder ein zu bratendes Stück Fleisch. Ist es schwer, sich vorzustellen, daß ein Mensch in solcher Situation sich sehr unbehagelich fühlen müsse? Gespießt und gebraten werden! Das

C. v. Wurgbach : Siftorifde Worter.

Schreckbild aller Kinderstuben! Da möchte man doch lieber auf dem rändigsten wirklichen Hund oder auf dem Esel "statt des Zaumes den Schwanz in der Hand durch's Land reiten, als "auf den Feuerhund kommen!?"

Aber wir wollen jetzt unseren Lesern den "Schwank" und die Freude einer schmucken Erklärung nicht länger rauben.

Zuerst, lesen wir, habe das Sprichwort seinen Ansfang gehabt von dem berühmten Wallenstein. Als dieser nämlich in Altdorf studirte, ward ein neues Gesfängniß, Carcer, Kotter, für die Studenten erbaut, und man hatte beschlossen, daß es den Namen des ersten Bewohners führen solle. Wallenstein war der Erste, der dazu verurtheilt wurde. Er jagte nun zuerst einen Hund hinein. Der Einfall ward belacht und der Carcer — Hund getauft. Wir möchten hier nur, und zwar mit aller Eisersucht um das Prioritätsrecht, vorsschlagen, das Sprichwort umzuändern, so daß es sosort hieße: "In den Hund kommen."

Gegen die folgende Geschichte haben wir, aus gusten Gründen, freilich nichts einzuwenden. Einerseits trägt sie bei, den Glanz eines Namens zu erhöhen, den die deutsche Zunge stets mit Andacht nennen wird, Goethe's; andererseits können wir daraus ersahren, wie es mit jenen "goldenen Tagen Beimars" eisgentlich stand und welch anderes Metall sie gezeigt hätten, wenn nicht eben Er dagewesen wäre. Dieser Geschichte, "des Pudels Kern" ist ganz einfach ein Pudel, der damals in der ganzen Welt Gastrollen gab als "Hund des Obersten Anbry." Dieses frans

zösische Stud, deffen Glanzpunkt Budeltugend ift, war noch vor 25-30 Jahren auf jedem Vorstadt= und Winkeltheater heimisch, natürlich wenn eben ein Budel bei rechter Künstlerlaune war. So kam auch das Theater des "goldenen" Weimars in Gefahr "bepudelt" zu werden. Goethe, damals Intendant der Hofbühne, fam bei dem bloken Gedanken daran auker sich. Rann man sich auch eine ärgere Parodie der Runst denken, als dort, wo Goethe und Schiller in idealischer und feliger Vollendung gewandelt, eine Hundecomödie aufzuführen? Aber Goethe's heiliger Zorn konnte das Gold nicht retten; auch dann nicht, als der Paragraph der Theatergesetze, "daß tein Sund auf die Bühne fommen dürfe," vorgebracht wurde. Der Paragraph stand auf dem Papier und der Pudel auf seinen Bie= ren; der Budel wurde hoffahig erklärt, und ins claffische Repertoire gesett. Goethe mußte weichen und sah von Jena aus zu, wie die Weimarer Bühne, die Hofbühne, die Stätte des guten Geschmacks, die Diele, welche Marquis Posa's Schritt geheiligt, Alles, Alles "auf den hund gefommen" war.

Den Zusammenhang des Rücktritts Goethe's von der Theaterleitung mit der Pudelgeschichte lernen wir aus folgendem Handschreiben vom 13. April 1817 kennen, welches wörtlich lautet: "Aus den mir zugesgangenen Aeußerungen habe ich die Ueberzeusgung gewonnen, daß der Herr Geheimrath von Goethe wünscht, seiner Function als Intensant enthoben zu sehn, welches Ich hiermitgenehmige.

Graf von Edling hatte die Zügel der Intendanz:

übernommen und den Tag vor, wie jenen nach obigem Handbillet, am 12. und 14. April 1827, wurde — jedoch unter lauter Opposition des Publikums — der "Hund des Aubry" auf der Weimarer Hosbühne aufgeführt.

Wenigstens konnte Goethe bei diesem Attentate gegen den Meister und die Kunst sagen: "Sie haben nicht eine Hundshaut getroffen," wie ein altbeutsches Sprichwort treffend sagt.

## 186. Ginem den Bund vor die Fuße werfen.

Diese Rebensart erscheint als Ausdruck der höchsten Entrüstung. Sie soll daher rühren, daß einstens Männer, die zur Strafe des Hundetragens — eine der schimpflichsten Strafen, womit insbesondere die Ueberwinder ihre rebellischen Feinde belegten — versdammt waren, ihren Unterdrückern den Hund vor die Füße warsen, sobald sie Gelegenheit hatten, sich frei zu machen oder wenn sie den Tod diesem schimpflichen Leben vorzogen.

Derselbe Ausdruck der Entrüstung mag auch in dem "Strohsack vor die Thüre werfen" liegen, obwohl dabei der Nebenbegriff einer Gunst und Gnade ist, die man auf diese Art zurückweist, und der Strohssack, neben seiner hundeähnlichen Schlechtigkeit, doch auch das nothwendige, das letzte Hausgeräthe bezeichnet.

Was die obige Redensart betrifft, so gibt es noch eine Deutung, nach welcher aber dieselbe weniger als Ausdruck der Entrüstung, sondern vielmehr als einer ungeheuren Verachtung sich darstellt. Ein glänzendes Beispiel in der Geschichte kommt unserer Ansicht zu

Hils nämlich der Hunnenbändiger Heinrich I. den deutschen Kaiserthron bestiegen hatte, sandten die Hunnen um den von seinen Vorgängern an sie entrichteten schmählichen Tribut auch zu ihm. Der Kaiser empfing die Gesandten, ließ aber, als sie ihre Votschaft vorgetragen, ihnen räudige Hunde vor die Füsse werfen und sagte ihnen zugleich, sie möchten sich den Tribut nur selbst holen. Nach Anderen hätte Heinsrich den Hunnen durch Gesandten die räudigen Hunde gessschieft, worauf diese die Gesandten ohne Nasen und Ohren dem Kaiser zurückgeschieft haben sollen.

Das Verächtliche ber Hundenatur, in so vielen Kernsprüchen, namentlich in dem Schimpfe Hund selbst am besten charafterisirt, dürfte diese Deutung unterstützen.

## 137. Den hund aus dem Ofen locken.

Der Dsen (Rachel) in einer Bauernstube und der Raum um denselben ist jener Platz, in welchem die Hänslichkeit zunächst sich concentrirt. Man wird nirgend die Bank um denselben vermissen, auf welcher der Bauer seinen Winterschlaf hält und die Hansgenossen alle nach der Arbeit sich zusammensinden. Es ist aber noch ein Bestandtheil desselben zu bemerken, nämlich die Mauer, welche einer Brücke gleich den in's Zimmer vorgeschosbenen Kachel mit der Wand, vor welcher er steht, versbindet. Diese Mauer ist breit genug, um allerlei daraunfzustellen und selbst einem Menschen Platz zum Liesgen zu gönnen. Auf ihr nun halten gerne die Hunde und Katzen ihre Siesten, denn dort ist es stets warm. Ja, wie gesagt, der Bauer selbst breitet sich dort oft die ganze "Saison" hindurch aus, wie z. B. der galizische.

Der Hund, der zu locken ist, sitzt also nicht im Ofen drinnen, sondern "hinter" dem Osen, wo man so manches Andere noch sindet, auf jeuem Platze, von dem es heißt, "es wisse Keiner, wie es dort sei, er wäre denn schon dahinten gewesen."

Da es nun nicht so schwer sein mag, einen Hund aus dieser Situation hervorzulocken, so sagt das Sprich= wort spottweise, es sei Einer in seinem Thun so ohn= mächtig, daß er nicht einmal das vermag.

Bürger läßt in seinem "Abt von St. Gallen" den Schäfer Bendix sagen:

"Versteh' ich gleich nichts von lateinischen Brocken, So weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken." So viel kann also auch ein unwissender Schäfer.

## 138. Es nimmt kein Hund einen Bissen Brot von ihm.

Den höchsten Grad der Verächtlichkeit eines Mensichen anzeigend und ähnlich dem Ausspruche: "Es pißt ihn kein Hund an." Seinen Ursprung hat dieses Sprichwort den Zeiten des geistlichen Vannes zu versdanken. Man behauptete, daß ein solcher Vann von dem Betroffenen nicht nur die Menschen, sondern selbst die Hunde serne halte, und während ihm die ersteren Speise und Trank verweigern, nehmen diese nicht einmal Nahrung aus seiner Hand. Ja das waren freilich schöne Zeiten! An sich hat dieses Wortes Schwere Markgraf Otto II. von Vrand enburg erfahren, als er 1136 von dem magdeburgischen Erzbischofe Rudolf excommunicirt ward. Der Markgraf, der die Wirkung des Bannes erproben wollte, warf einigen Hunden, die er zudem hatte fasten lassen, Brot vor.

Die Hunde wollten nicht davon nehmen. Der Marksgraf erschrack sehr und "besserte sich," wie man sagt. Er bat demüthigst um Ausshedung des Bannes und ließ sich zu einem großen Geschenke (eines Theiles seiner Mark) an die Kirche zu Magdeburg herbei. Ja das waren freilich schöne Zeiten!

## 139. Er macht's wie Fuggers Hund,

d. h. er wendet sich den, wenngleich unstatthaften Befit einer Sache zu, wenn er fieht, daß es jedenfalls ein Anderer thun würde. Es ift die Logik des niederen Berstandes, die uns so häufig sagen läßt: "Wenn ich nicht stehle, stiehlt ein Underer, folglich will lieber ich es nehmen." Der Spruch schreibt sich von der bekannten Hundsgeschichte her u. z. hier von einem hunde, der Fugger's war. Man hatte diesen Hund abgerichtet, das Fleisch für seine Herrschaft zu holen. Eines Tags ward er beim Nachhausetragen seines Einfaufes von einem Rudel Cameraden überfal= len und es entstand eine Balgerei um das Fleisch. Tren und redlich vertheidigte Fugger's Hund lange seines Herrn Besitz; als er aber endlich merkte, er werde der Uebermacht denn doch erliegen, fraß er mit Eins das Fleisch selbst. Das war der Bater jenes brillanten philosophischen Systems, das noch heute gang und gabe, und die Anhänger besselben mögen sich auf ihren Dei= fter schon was zu Gute thun.

# 140. Romm' ich über ben Hund, fo komm' ich auch über ben Schwanz.

Hier ist der astronomische Hund, das Sternbild Sirins oder Hundsgestirn gemeint, das die "Hundsstage" bringt, d. h. die größte Sommerhitze. Bom 24. Inli dis 24. August ist diese am heftigsten. Hat man nun davon den größern Theil überstanden, so darf man sagen, daß nicht mehr viel Hitzeleid nachkomme, "ist man schon über den Hund hinaus, so wird der Schwanz nicht mehr viel Arbeit machen." Die Anwendung im geschäftlichen Leben, wenn man von schwerer Arbeit einen großen Theil überstanden mit dem Rest auch noch fertig zu werden, liegt auf der Hand.

## 141. Todte Sunde beißen nicht.

Diese Wahrheit in beißender Anwendung stammt aus der Römerzeit. Pompejus war seinen Feinden in die Hände gefallen. Als diese nun über dessen Leben und Tod berathschlagten, rieth Theodotus ihn dem Caesar aufzuopfern; "denn, sprach er, todte Hunde beißen nicht."

Diese Verrnchtheit eines einzelnen Menschen ist beklagenswerth und ein Zeichen individueller Verworfensheit; was soll man aber von einem Staate sagen, der sich zu solchen Prinzipien, die beim Individuum eine Verirrung sind, gleichsam als Grundsätzen seiner Regierung offen bekannte? Die aufrührerischen Bewohner Velgiens hatten sich Maxmilians I. bemächtigt und hielten ihn gefangen. Sie besorgten, wenn sie ihn frei gaben, ihren Frevel büßen zu müssen. Im Zweisel, wie

sie sich zu verhalten haben, fragten sie sich bei der Respublik Venedig an. Diese ehrenwerthe Macht ließ den Aufrührern durch ihren Rath der Zehn antworten: "Uomo morto non fa guerra." Es ist in diplomastischer Umschreibung die brutale Maxime Theodot's. Es wird nun wohl begreissich sein, daß Kaiser Maximislian sein ganzes Leben hindurch gegen Venedig, das damals schon zu verwesen begann, einen unüberwindlischen Abschen hegte.

#### 142. Sundsfott.

Nach der Bedeutung des Grund= und Bestim= mungswortes dieser Zusammensetzung die allbekannte und häusig angewendete Bezeichnung für etwas sehr Gemeines, Niederträchtiges. Die Ansicht, daß es von Hundsvogt herkomme, ist unhaltbar, denn dann wäre ja Mazsoz so viel als Katzenvogt; Fott nämlich hört man auch verderbt als Foz.

#### 143. Am Sungertuche nagen.

Den Ursprung dieser Redensart will man von dem Tuche, welches zur Fastenzeit um den Altar gehängt wurde, um anzuzeigen, daß man jetzt hung ern, fasten müsse, ableiten.

Eine andere Hunger-Redensart ist: Hunger ist ein Unger, nämlich grausam wie ein ungarischer Kriegsmann (natürlich von ehedem).

Ueberdieß ist der Hunger in der deutschen Spruchspoesie stark vertreten, aber die meisten Sprüche sind mehr Apophtegmen und weder historisch noch culturshistorisch.

## 144. Hus. - Luther.

Der Name Hus heißt im Böhmischen Gans. Schon Kaiser Wenzel baute darauf ein Wortspiel, indem er, von dem berühmten Reformator sprechend, sagte: "Laßt mir die Gans, so gülden Eier legt! Auch in den Volksmund ist dieser Vergleich gekommen, aber mit einer seinen, treffenden Wendung. Da heißt es nämlich:

"Heut' in ber Flammen Glut Eine Gans ihr smoren tut: Ueber hundert Jar den Swan Ihr ungebraten werdet san."

Unter dem Schwan ist Luther verstanden, dem es besser glückte als Huß, der "Gans".

Was Luther betrifft, so hätte der Name nach einem Spigramm, welches wir in William Roscoe's Geschichte des Lebens und Pontificates Leo's X. finden, eine noch schlimmere Bedeutung. Das Spigramm lautet:

Germanis Luther scurra est, et latro Bohemis, Ergo quid est Luther? Scurra latroque simul Luther bedeutet im Deutschen Hanswurst und Räuber auf böhmisch, Luther was ist er sonach? Räuber und Hanswurst zugleich. —

Da beides eine schreiende Lüge ist, so fehlt dem Epigramm die Spige.

Wie kam aber der Epigrammatist dazu, Luther einen Possenreißer (scurra) und einen Räuber (latro) zu nennen? Dem Gegner Luther's liegt das Wortspiel vahe; denn Luther ist Lutter oder Lotter d. i. Taugenichts, Possenreißer, vom lateinischen ludio, dann von lottern, schlottern und auch lüttern, Unrath fallen lassen. Willsommen wäre allerdings das Wortspiel, welsches auf die irgendwo behauptete Bedeutung des Wortes

Luther im Czechischen auspielt, nach welcher Luther so viel als Schwan hieße und worauf bekanntlich der auf dem Scheiterhaufen stehende Huß seine Prophezeiung baute:

"Nach der Gans (Hus, böhmisch) wird kommen ein Schwan, Den werd't ihr müffen leben lan!"

Allein der Sprachvorrath der Czechen bietet kein Wort dar, welches diese Ableitung rechtsertigen könnte.

### 145. Hurrah.

Nach dem dalmatischen Blatte "Osservatore Dalmato" ist dieser Ruf slavischen Ursprungs. Man kann ihn an den dalmatischen Küsten, wie auch an der Behzringsstrasse hören, u. z. meist in dem Augenblicke, wenn die betreffenden Völker eine Probe ihres waghalsigen Muthes ablegen müssen. Die Burzel dieses Wortes wäre in dem flavischen huraj d. i. "in das Parabies", zu suchen; denn es bestand der Glaube, daß ein für sein Vaterland sterbender Krieger geraden Weges "in den Himmel" eingehe, und deshalb thun alle Streiter diesen Ruf, so wie die Türken auch den "Allesverheißen den" Allah in der Schlacht im Munde führen.

#### 146. Sugar.

Dieses Wort und dieser Begriff, werden unsere Schönen sagen, läßt sich nicht sprachlich erklären, das muß rein moralisch geschehen. Wir müssen ihnen gleichwohl den Schmerz anthun, daß sich vor der Hand eine sprachlich e Erklärung, die mit der Moral nichts zu schaffen hat, dafür findet. Unter König Mathias Corvinus von Ungarn nämlich, der bekanntlich in

Desterreich sehr viel zu thun hatte und dem Kaiser Friedrich III. dafür sehr viel zu leiden gab, wurde auf dem Reichstage zu Szegedin 1458 beschlossen, daß Comitatsbanderien unter Besehlen eines Obergespanns oder eines vom Könige zu ernennenden Obersten aufgesboten werden sollten und hiezu der zwanzigste aller Unsterthanen der Reichsbarone und Adeligen auszuheben und als Reiter vollständig auszurüsten sei. Diese Reiter wurden von dem ungarischen Worte husz d. i. zwanzig, huszar, so viel als der zwanzigste genannt.

Nach einer anderen Auslegung soll husz ein Fähnslein von zwanzig Reitern bedeuten und Hußar — und nicht wie gewöhnlich geschrieben wird Husar — je Einer von diesen Zwanzig sein.

## 147. Der Punkt auf dem J.

Gewiß etwas sehr Wichtiges, dieser Punkt; denn durch ihn wird der Buchstabe erst das, was er ist, nämslich ein I. Der große Philosoph Hogel machte zuerst durch seinen Ausspruch: "Der König setzt nur den Punkt auf das I" auf die Bedeutung dieses mathematischen Zeichens, dessen Auseinandersolge die Linie construirt, ausmerksam. Offendar wollte der klar unterscheidende Philosoph damit nicht gesagt haben, der König sei nicht mehr als der Punkt auf dem I, sondern er vervollständige den Buchstaben, er mache ihn durch seine Gegenwart erst zum I. Wer das erstere glaus ben mochte, dem konnte Hegel sehr gut antworten: "Freund! nur durch einen solchen Punkt wird, was Dem gehörte, Dein, was Du wahrscheinslich für sehr bedeutend halten wirst." Als eine

folche Ergänzung, freilich nicht im erhabenen Sinne, ersicheint der Funkt auch in der jüdischen Redensart: "Da darf aach kaan Tippelchen dran fehlen," was nach der jüdischen Erklärung so viel heißt, als er ist so habsüchtig, so gierig, daß auch das Geringste, auch nicht ein Stäubchen davon abgehen darf.

Uebrigens bezeichnet der Volksmund allerdings etwas Geringfügiges damit, indem wir unwichtigen Persfönlichkeiten spöttisch zurufen: "Sie seien nur I-Tü-pfelchen."

Auch noch in einer andern Redensart spielt der Bunkt auf dem 3 eine Rolle, freilich nicht streng als I-Punkt genommen, sondern als ein geringfügiges Zeichen überhaupt. Es heißt nämlich: "Eines Punktes megen verlor Martin seinen Efel". Das hängt mit folgender Geschichte zusammen. Gin Mann, Namens Martin, hatte seinen Gfel auf dem Markte oder sonft irgendwo verloren. Er machte nun dem Richter die Unzeige von seinem Berlufte, und diefer ließ ausrufen. daß derjenige, der den Esel gefunden, ihn dem Mar= tin zürückgeben follte. Der Finder meldete sich und frug nun Martin, was er verloren habe. Dieser Unt= wortete: "einen Efel." Dann ist's nicht ber Eurige, entgegnete der Finder, denn ich habe eine Eselin gefun= den, und behielt sie. Also die Splbe in vertritt hier den Punkt auf dem 3. Von einem andern Martin, ber Abt zu Azello war, erzählt man auch eine Geschichte, in welcher der Punkt auf dem 3 (auch nicht etwa streng als F-Punkt, als vielmehr als geringfügi= ges Zeichen genommen) eine wesentliche Rolle spielt.

Der Abt befahl einem seiner Mönche, er solle auf die Alosterpforte folgende Worte schreiben:

Porta patens esto, nulli claudaris honesto.

b. i. Offen stehe die Pforte, nicht dem Chrenmann sei sie verschlossen.

Der Mönch schrieb's, setzte aber das Unterscheidungs= Zeichen am unrechten Platze:

Porta patens esto nulli, claudaris honesto.

Offen stehe die Pforte nicht, dem Chrenmann sei sie verschlossen.

Der Papst ritt einstmal vorüber und sah diese Aufschrift, die ihn sehr verdroß; er behielt den Abt im Gedächtniß und verschenkte bei passender Gelegenheit die Abtei einem Andern, der nun die Aufschrift in der Weise andringen ließ, wie sie der vorige Abt gemeint, nämlich:

Porta patens esto, nulli claudaris honesto,

zu welchem Verse aber ein Spottvogel den zweiten hinzusügte:

Pro solo puncto caruit Martinus Azello.

Welcher doppelsinnige Zusatz lautet entweder:

Um einen Punkt allein verlor Martinus den Gfel,

oder weil der Abt, Abt von Azello war, auch:

Um einen Punkt allein verlor Martinus Azello;

hier ist nämlich in Azello eigentlich asello (ein kleiner Esel) und Azello (Name der Abtei) ein Wortspiel. Dieses Sprichswort "für einen Punkt verlor Martin seinen Esel" wendete man immer an, wenn man eines kleinen

Versehens wegen einen empfindlichen Verlust erlitt. Später sagte man auch:

Martin hat um winzigen Punkt seinen Esel versoren, Auch durch winzigen Punkt Mancher sein Leben versor. Si pour un petit point Martin perdit son âne. Pour un plus petit point le noble perd son awe.

Der Witz beruht hier im Worte Point, welches einmal Punkt, das anderemal Stich bedeutet.

## 148. Jekel und Grifel.

Zwei historische Persönlichkeiten, von denen Luther in seinen "Tischreden" und sonst spricht. Sie sind ihm gleichbedeutend mit hoffärtigen Heuchlern. "Sie sind Jekel und Grikel!" schimpst er noto-rische Heuchler. Wer sie eigentlich waren, geht aus einer Stelle seiner Tischreden hervor. Diese lautet: "Jekel mag ein besserer Gräcus sein als ich, und mer beredt; sonst kann ich mer dann er; Grikel mag ein besserer Terentianus sein; je-doch versteh' ich ihn auch wol; in andern Sachen gehen wir gleich. Der Kurfürst hat wol getan, daß er den Jekel zum Hofprediger ge-macht; — aber Grikel, das arme Männlein, hat die Krankheit und Seuche, so heißet zawodosia."

Welche wahren Namen stecken aber hinter diesen Schimpfnamen Grikel und Jekel? Grikel ist Niesmand Anderer als Johann Agricola, oder eigentlich Schnitter, den 20. April 1492 zu Eisleben geboren, dem das unbestreitbare Verdienst zukommt, die erste Sammslung deutscher Sprichwörter durch den Druck veröffents

licht zu haben. Agricola starb 1566 als Hofprediger zu Berlin. Der Spottname Grifel kommt nicht, wie Einige meinen, von einer Entstellung bes Wortes Graeculus, sondern ist das Mittelstück von Agricola's Namen. Unter Jekel ift Andreas Ofiander (geb. 1498, geft. 1552), zuletzt Pastor und Professor in Königsberg ge= meint, der durch seine der lutherischen Lehre widerspre= chenden Sätze vom Glauben, dem Ebenbilde Gottes, der Rechtfertigung des Sünders vor Gott, Anlaß zu einem Streite gab, wodurch er wie Agricola dem Spotte Luthers verfiel, der ihn mit dem Namen Jeckel belegte. Dfianders Anhänger, Ofiandriften genannt, führten den Streit noch nach ihres Meisters Tode fort, aber 1566 wurden sie alle abgesetzt, und so hatte aller Hader ein Ende. Durch Luther wurden diese beiden Spott-Namen zu einer stehenden Redensart, mit welcher man in der Regel Heuchler bezeichnet.

#### 149. Jegern.

So viel als ängstigen, plagen. Den Namen dazu gab Hans Jezer, ein Schneider von Zurzach in der Schweiz, den die Predigermönche in Bern im I. 1507, um gegen die Franziskaner ein Uebergewicht zu bekommen, zu einem unerhörten Betruge benützten. Nachdem sie ihn nämlich durch Geistererscheinungen und ähnliche Gankeleien geängstigt, brachten sie ihm Christuswuns den an Händen und Füßen bei, um damit zu zeugen. Die Geschichte gab einen abscheulichen Proces und nahm ein schlechtes Ende für die Betrüger.

Im Jüdischen heißt Jezern auch ängstigen und wird von Jazar, beengt sein, abgeleitet und es kommt in

den Phrasen vor: "Der kann aan jeezern" oder "Teezere mich nicht so" — "Das is e Jeezern" u. s. w. Noch häufiger erscheint es als "meezern" u. s. w. Die Redensart: "Der Jezer is e Mezer" heißt deutsch: Die Begierde ist ein Quälgeist.

## 150. Die Incropables.

Nach dem Tode Robespierres war die Freude in Frankreich so groß, daß sie an Narrheit gränzte. Rein Wunder, wenn fie irgendwo herausschlug. Selt= famer Weise geschah dies auf dem Terrain der Rleider= Mode und zwar gaben die fo lange unterdrückten Claffen der Gesellschaft den Ton an. Zuerst zeigten sich, als Gegensatz zu den Pantalons der Sansculotten, die furzen Beinkleiber; dann trug man Süte á la victime, langes Haar, und einen Stock als Waffe, den man den jakobinischen Prügel nannte. Nach und nach ward zu diesem Aufzuge auch eine eigene Sprache er= funden, die man nach dem sehr häufig darin vorkom= menden Worte: "incroyable!" (unglaublich), jo be= nannte, welcher Name endlich auf die Leute selbst über= ging. Beim Sprechen dieser Sprache mußte man sich bemühen, mit der Zunge anzustoßen und die r wegzu= lassen, 3. B. "ma paole d'honneu, c'est incoyable!" Es bestehen aus dieser Zeit Carricaturen, welche die Tracht dieser Gesellschaftsgruppe vortrefflich darstel= len. Wir haben da folgendes Bild eines Incropables vor und: Kurzer, vierectiger Frack, kurze Hojen mit zwei dicken Bandrosetten, Schuhe mit langen, umgebo= genen Spiten, ungeheure, fteife Cravate, dider Bopf und weißgepuderter Bart; der Prügel unter dem Arme,

und als Decke über Alles ein Hut mit einer Spite, dessen Krämpen Anfangs ziemlich breit waren, sich aber endlich bis auf 1/2 Zoll verkleinerten. Später noch, als man schon davon zurückgekommen war, suhren die gezierten Damen, die Cathos und Madelons von 1796 fort, die Incroyables in affectirter, lispelnder Sprache zu preisen.

So war der Rückschlag der ausschweifendsten Berrücktheit wieder eine solche. Das ist der Kreislauf der Geschichte, am besten zu beobachten in dem der — Mode.

#### 151. Infanterie.

Deutet zunächst auf das lateinische in fans, Kind und nach dieser Burzel wäre die (übrigens höchst geszwungene) Erklärung, daß das Wort Infanterie daher komme, weil man das erste Fußvolk blos aus Lansdeskindern errichtete, im Rechte. Stichhältiger aber ist die Ableitung aus dem ursprünglich italienischen fant, das Knecht, Trabant bedeutete. Nun ist aber historisch richtig, daß die Knecht e im Kriege zu Fuß dienen mußten, während das edlere Reiterhandwerk, wie vorzugsweise auch noch heute, den Cavalieren blieb. Im Mittelalter nannte man die Fußgänger theilweise Herfanter. "Fanter mit Bühsen" (mit Büchsen) kommen schon 1360 in einer Lübek"schen Chronik vor.

Man hat aber auch eine historische Ableitung für das Wort Infanterie. Die Infantin Isabella Clara Eugenia, Tochter Philipp's II. und Elisabethens von Frankreich war eine kriegerische Fürstin Das auf ihren Befehl geworbene Fußvolk wurde auf neue Art bewassent und geübt und der Infantin zu

Ehren Infanteria genannt. Da diese neue Einrichstung sich bewährte, fand dieselbe bald allgemeinen Beisfall, wurde von anderen Fürsten eingeführt und die erste als Huldigung für die Prinzessin gegebene Benennung, weil sie die bequemste war, beibehalten.

### 152. Sind wir gleich im Joche, Illuminiren wir doche.

Als Napoleon Deutschland beherrschte, mußte in den deutschen Städten sein Geburtstag jährlich mit Illumination geseiert werden. (!) In Halberstadt ließ ein ehrlicher Schuhflicker in einer dunklen Gasse den obigen Reim freudig durch sein Fenster strahlen. Er dachte gar nichts Arges dabei und war nicht wenig erstaunt, als die Polizei bei ihm eintrat und den köstlichen Bers, der seitdem sich sprichwörtlich erhalten hat und hunderts fältige Anwendung zuläßt, brutal consiszirte.

## 153. Die Jungfrau im Sprichwort.

Im Laufe der Sprach= und Cultur = Entwickelung hat dieses Wort manche Verwandlung ersahren, und wir verstehen darunter dreierlei. 1) eine Phase der geschlechtlichen Entwickelung; 2) den Unterschied zwi=schen Mädchen und Frau. 3) den gesellschaftlichen Titel. Die Erklärung der Bedeutung im ersteren Sinne überlassen wir gerne den Aerzten und Anatomen und beschränken uns einfach auf die Bemerkung, daß unter diesem Gesichtspunkte jedes weibliche Wesen, das nicht versheiratet ist, mit dem Titel Jungfrau ausgezeichnet werden müsse. Die Cultur und der Sprachgebrauch haben es anders ausgearbeitet. Sie setzen den Beschaft

griff Jungfrau mit dem des ersten, frischen, jusgendlichen Alters in Verbindung und weigeru sich, ein altes Weib, wäre es auch im phhsischen Sinne noch immer eine Jungfrau, mit diesem Namen zu nennen. Im Gegentheile hat man ein Flickwort das sür erfunden, welches den ursprünglich schönen Sinn des Titels Jungfrau möglichst herabsetzt und aus ihm einen Spottnamen macht, nämlich: alte Jungfer, "eine Jungfer, so unter's alt Eisen gehört," wie es im Volksmund heißt. Andererseits erlaubt man sich nicht, von einem jungen Mädchen, von dem man weiß, es habe seinen jungfräulichen Standpunkt bereits überwunden, nicht als von einer Jungfrau zu sprechen.

Sier kommen wir eben auf die zweite Bedeutung, womit nämlich der Unterschied zwischen einer Berheirate= und Unverheirateten markirt werden soll. Das zur Frau gewordene Mädchen ist von Gott und der Natur angewiesen, aus dem Zustande der Jungfräulichkeit zu treten, denn: "Was sollen die Blumen, die Riemand bricht," und: "Wann die Birn zeitig ift, fo fällt fie in Roth," fagen alte Sprichwörter. Es hat in moralischer Hinsicht jedenfalls aufgehört Jungfrau zu sein und Sitte und Sprachgebrauch nehmen ihm entschie= den den ferneren Anspruch auf diesen Titel, obwohl es Fälle gibt, deren Erörterung wir wieder den Aerzten und Psychologen überlaffen, in denen die Berheiratete trotdem fortfährt, die reinste Jungfrau im phy= sischen Sinne zu bleiben: Man nannte 3. B. die Königin Elisabeth von England blos darum die jungfräuliche Rönigin, weil fie unvermählt ftarb, obwohl ihre hundert und hundert Liebesabenteuer bekannt waren und Niemand so blöde sein wird, an die physische Jungfrauenschaft dieser heuchlerischen aber immer großen Königin zu glauben. "Es sind nit alle Jungfern, so Kränze tragen," und: "Auf die Jungfrauschaft kann man keine Semmel borgen" sagte Ugricola, das lose Maul.

Endlich als gesellschaftliche Titulatur nimmt das Wort Jungfrau die unterste Stufe auf der Scala der Courtoisie ein und muß hinter das Fräulein, ja hinter die Demoiselle zurück. Jungfrauen oder eigent= lich "Jungfern" sind unsere Mägde und die Bauern= birnen, mährend die Tochter des Hauses sehr beleidigt wäre, wenn man fie Jungfrau schelten würde. Der Mann, der dies magte, beginge eine Inconvenienz, die ihn für immer aus dem Sause verwiese, denn er hat es mit dem "Fräulein" verdorben. Der Unterschied zwischen "Jungfer" und "Demoiselle" ist nur ein feiner. Die erstere ist die Landmaus, die andere die Stadtmaus, die man gleichwohl, aber nur aus Etifettsrüchsichten, nicht Fraulein nennen will. Gut deutsch sagen wir aber nicht einmal Demoiselle, son= dern "Mamfell," auf gleicher Höhe mit dem "Ma= bame" ber Berheirateten. Vor noch nicht langer Zeit waren die Jungfrauen und Frauen Theaterprinzessinen nur "Demoiselles" und "Madames". Sie benützten eine politische Umwälzung, nicht um sich jene andern Titel wieder zu erobern, sondern um als Frauleins" gedruckt zu werden. Nicht mehr als recht und billig.

Wir haben schon oben einige Proben des Volks= wițes, der auch die Jungfrauen nicht schont, gegeben. Da aber der Volkswitz etwas ist, von dem man nie genug haben kann, so lassen wir noch einige Pröbchen folgen. Der Deutsche, Engländer, Däne und Spanier sagen: Jungfern und Gläser schweben in steter Gefahr.

Jungfrau von Flandern Gibt einen um den andern,

sagt man von einem Mädchen, das flandert, flankieret. Der alte Geiler sagt treffend:

Die Jungfrauen setzen ihre Wort ordentlich nacheinander als man Zibeln setzt.

Und galant heißt's bei Lehmann:

Shöne Jungfrau hat ihr Heiratsgut im Angesicht;

nur genügt in der Gegenwart den Männern dieses Heisratsgut nicht.

Dann heißt es auch: Jungfern-Fleisch ist kein Lager-Obst; was Körte witig commentirt:

> Der Keuschheit Schloß wohl zu bewahren War an Lisettchen das Begehren; Sie sagte: Fleiß will ich nicht sparen, Wenn nur nicht so viel Schlüssel wären.

Auch sagt man boshaft genug:

Wenn sich die Jungfer auf's Küssen legt, legt sie sich auch auf's Kissen.

Und so meint Nestron als "Sansquartier" bei der Lectüre der "Jungfrau von Orleans": "Ja, so viel Engländer und eine einzige Jungfrau, das muß schlecht ausgehen!"

## 154. Gine Jungfrau, fo ein Gifen abgeworfen.

So sagt man von einer weiblichen Person, die schon ein Kind gehabt. Wenn man voraussetzen darf, es sei Eisen hier gleichbedeutend mit Hufeisen, mit dem ein Roß beschlagen wird und das von demsels ben abgeworfen werden kann, so haben wir es mit eisnem ziemlich brutalen Bilde zu thun.

Von einer solchen "Jungfrau," wenn sie an einen anderen Mann als den Bater ihres Kindes versheiratet ward, sagte Luther, es seien "die Kirschen ausgefressen" und einem der Korb "an Hals geshängt" worden. Abhub der Tafel, "post festum," wie wir auch sagen können.

## 155. Ihr habt mir all min Ras abgeraten.

Margaretha, geborne Pfalzgräfin bei Rhein und Erzherzogin von Desterreich, hatte einst Niklas von Wile gefragt, ob er für sie das Büchlein Seneca's von den Sitten übersetzt habe? Er fagte ihr, daß diefes noch nicht geschehen sei, weil ihm eine Stelle darin ganz unverständlich fei. Die Fürstin erklärte sie ihm nun, und da rief Niklas aus: "D hohe Bernunft in wiblichem Bergen! ich habe Doctores ge= fragt und finde nun, daß Ihro Gnaden mir (wie das Sprichwort fagt) all minen Ras abge= raten." Niklas citirte dies also selbst schon als Sprich= wort. Dies kam aber daher, daß ein Wanderer den andern gefragt habe: "Erratestu, wie vil Räschen in meinem Schnapsace find, fo gehören fie bir alle siben," worauf dieser natürlich fogleich die Zahl angab und die Räslein erhielt.

#### 156. Der Ralenber.

Das Schlagwort Kalender erregt gewiß, so oft es anklingt, die allgemeinste Heiterkeit. Man ist stillschweigend übereingekommen, den Widerspruch der Ralenderweisheit mit der Natur gemüthlich hinzunehmen, ja zu unserer Beluftigung auszubenten. Aber man muß nicht vergessen, daß das, was wir heute einen Ralender heißen, nicht mehr ift, was er vor hundert und mehr Jahren war und bedeutete. Die Essenz eines echten alten Ralenders, die Beratherweisheit und die Prophezeiung hat sich auf das Terrain der einfachen Zeitrechnung eingeschränkt, und fommt nur mehr in der schüchternen Form einiger Bauernregeln zum Ausdrucke. Nichts mehr von Aberlaßtagen, Kindbadtagen, Haarund Nägelabschneidtagen, von glücklichen und unglückli= chen Tagen. Die heutigen Ralendermacher haben baher ganz andere Aufgaben. Im Ralender ist die letzte Zu= flucht der Romantik. — Da kann noch ein Clauren, ein Spieß mas aufstecken; ber humor barf ba wieber Hanswurft fein, und die "feine" Dorfgeschichte arbeite ganz andere Recepte aus, als gegen bas "Drucken der Trut," gegen "Hühneraugen," "Anschop= pungen" und allerlei Zustände "oben und unten" einstens zu finden waren.

Wenn wir heute zu einem guten Freunde sagen: Es kömmt uns vor, daß er "Kalender mache," so müssen wir ihn in melancholischem Brüten überrascht haben, und wir wollen ihm damit sagen: Wir glauben, daß er sich höchst unnöthig mit etwas quäle. Aber es war wie gesagt eine Zeit, wo es ordentliche Kalender und

ordentliche Kalendermacher, d. h. Wahrsager, Zeichenmacher, Traumdeuter, Weisheitskrämer, gab. Das 16. Jahrhundert hat uns zwei Namen solcher "Macher" hinterlassen, von denen der Eine bald der Märthrer seiner Wissenschaft geworden wäre. Sie heißen Stöfler und Stiefel. Ominös! Wie weit ist von dem Einen zum Andern?

Stöfler, als berühmter (!) Astrolog bekannt, rief für den Februar 1524 eine allgemeine Sündflut aus. Es war damals eine Conjunction Saturn's, Jupiters und des Mars im Zeichen der Fische eingetrof= fen, folglich - könne auch bas Waffer, ungeheuer viel Wasser nicht fehlen. Die Antwort der Natur an diesem Tage war ein — beißender Wit, wie ihn nur ein "Aladderadatsch" oder ein "Münchner fliegendes Blatt" aushecken können. himmel heiter, Wetter schön, Erde trocken, strohtrocken. Indeg verzweifelte man nicht, daß es bei nächster Gelegenheit doch werde wahr wer= den. Stöfler mar aber schon früher auf diesem Felde thätig. "In feines Richts durch bohrendem Gefühle" rückte er 1499 sehr passend mit "astrologi= ichen Grillen" heraus, welche in dem ersten zu Ulm erschienenen Ralender herumtrochen. In diesen und nach= folgenden Ralendern war jedem Planeten sein Geschäft auf der Erde angewiesen, und hinwieder jeder Mensch an einen Stern, fo zu fagen, angebunden. Gine Liebeserklärung z. B. zwischen dem 1. und 10. gemacht, hatte schlimme Folgen. Kinder sollten in die Schule ge= schickt werden, nicht etwa, wenn man bemerkte, daß ihnen der Verstand machse; o nein, wenn ihnen an der oder jener Stelle des Kopfes ein lichteres Büschlein Haare zu wachsen begann; u. s. w.

Nach Stöfler's Beispiele gab der brandenbursgische Hof-Astrolog Carion ähnliche prophetische Raslender heraus. Einer davon geht von 1519 bis 1574. Im Jahre 1529 ließ er dazu eine "Kalenders Praktik" drucken, die eine Menge Prophezeiungen enthält. 1530 machte er "Neue Beissagungen" bekannt, die alle Glücks und Unglücksfälle enthielten, welche sich von 1528—1540 in der Welt zutragen würden. Obwohl Carion schlau genug war, ganz nach der Taktik des delsischen Orakels vorzugehen und seine Aussprüche auf's Allgemeinste zu stellen, wurde er doch als ein Wunsdermann verehrt. Natürlich "wer gerne tanzt, dem ist bald gesiedelt."

Der andere, der Stiefel, welcher seltsamerweise nur etwa 10 Jahre später die Welt zu Grunde gehen laffen wollte, erhielt eine Lection, die ihm das Kalendermachen verleiden mußte. Auf seine Bersicherung nämlich, daß das Dorf Holzdorf — in der Rähe von Wittenberg, wo er als Prediger lebte — ganz sicher am 3. Oktober 1533 um 8 Uhr Morgens natürlich in Gesellschaft aller übrigen Dörfer der Welt zu Grunde gehen werde, fragen und soffen die Bauern so lange, bis Alles ver= schwunden war, das man gewöhnlich zur Fortführung des Lebens für nothwendig und wünschenswerth hält. Eine Logif, gegen die nichts einzuwenden ift; es war ja nur, wie bei so vielen gang folgerichtig entwickelten Thesen, ein klein wenig — der Obersatz falsch. Da nun aber die Welt nicht zu Grunde gehen wollte, fo hielt man sich an Stiefel's Haut und machte ihm

recht heiß. Entweder Schadenersatz oder Weltuntergang. hieß es. Luther selbst mußte Frieden machen — und man war endlich auch zufrieden.

Im Sprichworte lebt der Kalender als ein ziem= lich komischer oder lächerlicher Rumpan.

So fagt ber Bolksmund:

Er macht Ralender für das abgelaufene Jahr;

nämlich da Alles vorüber ist, prophezeit er das Gesche= hene, auf Leute angewendet, die altes abgedroschenes Zeug auftischen; ber Engländer fagt ganz gleich mit dem Deutschen:

He makes Almanacs for the last year.

Etwas Anderes bedeutet es, wenn man von Je= mand sagt:

Er hat einen Ralender; ober wie der Franzose sagt: Son corps est un Almanac, was so viel sagen will als aus Gliederschmer= zen, Rheumatismen und anderen leiblichen Vorzeichen einen Wetterwechsel spüren.

Der Volkswitz verspottet den Lügner mit:

Er lügt wie ein Ralender:

was aus der Zeit der Stöfler'schen und Stiefel'schen Kalender=Prophezeihungen datirt.

Andere Sprüche sind:

Der Ralendermacher macht Ralender;
oder:
In der Druckerei macht man
Ender den Ralender;

Ralender

Was aber damit gesagt sein will:

Er sieht aus wie ein Ralendermacher, ist noch nicht bestimmt, wenn uns nicht die Redensart "Raslenders Witze reißen" auf die Fährte hilft, wo das Porträt eines solchen Cumpans mit den Worten treffend gezeichnet ist: Er läßt seinen Witz spielen, wie ein gesichlachtet Ralb den Schwanz bewegt.

### 157. Kannegießern.

Dieses Wort, unberufenes Politisiren bezeichnend, läßt eine specielle und eine allgemeine Deutung zu, und in beiden läßt sich der damit verbundene Begriff retten. Rannegießer nannte man früher die Binngießer. Die zinnernen Krüge spielten einst eine wich= tige Rolle. Die besondere Anspielung auf unberufenes Politisiren liegt in der Thatsache, daß diese Handwerker auf ihre Geschirre zwei Zeichen prägten, erftens das der Stadt als "gemeines" Zeichen, zweitens ihr "eigenes" Meisterzeichen, in welchem nun der Cha= rakter ihrer eigenen Meinung, ob "gehauen oder gestochen" liegt. Undererseits geben die Rannegießer, da sie sich auf staatliche Fragen einlassen, zu ihrer Verspottung den gleichen Anlaß, wie die "Gevatter Sandschuhmacher und Seifensieder," die man eben auch nur auf ihrem Terrain für competent und weise hält.

"Kannengießer, die von Reichsstädten resten und ihren Rücken mit fremder Sache bestaden," sagt schon Murner.

#### 138. Sundert und ein Ranonenschuß.

Wie bekannt wird bei besonders feierlichen, den Souverain eines Landes oder das Land felbst berührenden Ereigniffen 101 Kanonenschuß abgefeuert. Diese Bahl, heißt es, beruht auf einem geschichtlichen Irrthume. Als nämlich Raiser Max I. einst siegreich in Augsburg einzog, sollten ihm zu Ehren 100 Ranonenschüße abge= feuert werden. Der Constablermeister, der sich verzählt zu haben glaubte, ließ, um ficher zu fein, ein Beschütz noch einmal feuern. Nürnberg, wohin nun der Raifer zog, wollte der Stadt Augsburg nicht nachstehen und hielt sich an die Zahl 101. So blieb dies Sitte. — Andere Historiker leiten die Zahl von dem altdeutschen Brauche ab, zu Allem Eins zuzugeben, offenbar um die Absicht, "ein Uebriges zu thun," anzuzeigen. Auf diese Weise ließe sich dann der Gine Schuß über die Zwanzig, die bei der Geburt fürstlicher Personen, 3. B. von Pringessinen abgefeuert werden, erklären und der ein= undzwanzigste Schuf murde dann jedenfalls die Absicht, ein Uebriges zu thun, anzeigen.

# 159. Mit dem eilften Finger ein Loch durch die Ranzel bohren.

Da es einen eilften Finger nicht gibt, so ist diese Redensart ein Spott auf jene, die sich her= ausnehmen etwas zu können, wozu sie weder Mittel noch die Kraft haben. Man möchte fast glauben, dieses Sprichwort ist in unserer Zeit in Tirol und auf den Missionen in Salzburg entstanden.

Der Volksmund drückt seine sarkastische Anerkennung solcher Heldenthat durch den Spruch aus: "Ja, wenn der eilste Finger nit wäre!"

#### 160. Jemand farniffeln.

Dieser kernige Ausdruck verdankt seinen Ursprung einem Kartenspiele, worin der Karnöffel oder Karnissel einen Landsknecht vorstellte, welche Karte alle anderen "stach," von Karnüffeln, Krüffeln, niffelen, stechen, stoßen. Daher bei Geiler die Stelle: "Im Karsnöfelspiel stechen die Mindern die Merern, die Untern die Obern, und das Karnöfel sticht sie allesam."

Die Redensart: "Einen karniffeln" oder: "Ich will dich karniffeln!" stellt sich uns nun in ihrer vollen Bedeutung dar.

## 161. Die Rat' im Gack taufen.

Es geht durch das Volk ein alter Spruch, der lautet: "'Raus mit der Kazen aus dem Sack!" der seine nähere Erklärung in folgendem Reime findet:

"Was mer? Was willtu mer? Willtu auch von dem Schaze, Den heimlich hat verscharrt des Nachbars graue Katze?" —

Wer stimmte aber auch nicht jederzeit vor der Katze im Sacke in den Ruf: "'raus mit der Katze!" denn, "wir kaufen die Katze nicht im Sacke?" Und doch geschah dies bei dem Vorfalle, welcher obisgem Spruche sein Dasein gegeben, im vollsten Sinne des Wortes. Die Geschichte ist ein Pröbchen echt englischer Genialität.

Ein junger Engländer, der in Amerika ein größe= res Glück zu machen vermeinte, als in seinem Vater= lande, schiffte sich nach Charlestown in Süd=Karolina ein und lebte dort, da er keine passende Anstellung fin= ben konnte, eine geraume Zeit von seinem kleinen, aus Europa mitgebrachten Vermögen; bald jedoch schmolz dieses, von welchem immer davon, niemals aber dazu kam, bis zu einem Schilling herab, und unser junger Mann war genöthigt, sich ernstlicher als je nach einer Beschäftigung umzusehen, um nur sein Leben fristen zu können.

Rein Handwerk hatte er erlernt, keine Kunst. — auch konnte er weder Pflug noch Art regieren — nur mit der Feder verstand er umzugehen, und sich theilweise auf diese und noch mehr auf seine geläufige Zunge verslassend, glaubte er sich noch nicht ganz verarmt, und hoffte von letzterem, ihm angeborenen Kapitale noch bes deutende Zinsen zu ziehen.

Damals stand das Theater in Charlestown leer, keine Schauspielergesellschaft war in Rarolina, und seit langer Zeit hatten die Einwohner der Stadt keine theastralischen Vorstellungen zu sehen bekommen. Auf dieses und auf die angeborne Neugierde aller Menschen seine Hoffnung bauend, ging der Engländer, nachdem er den letzten Schilling für Porter ausgegeben und sich Muth getrunken, zu einem Drucker, bestellte bei diesem Theasterzettel zu einer Vorstellung, die er im Theater aufsühren würde, und versprach demselben, der Vorausbezahlung für seine Arbeit verlangte, die Hälfte der Einsnahme, auf welche Versicherung der Geldbegierige gern den Druck besorgte.

Am andern Morgen waren an allen Straffenecken der Stadt die Zettel angeschlagen und die Aufführung des Stückes:

Die aus dem Sacke gelassene Kape.

(The cat let out of the bag.)

Eine Posse in einem Att. Mit musikalischer Begleitung auf den Abend des künftigen Tages angesagt.

Klein ist das Theater Charlestown's und nur eine Thüre, deren hohe Flügel nach innen sich öffnen, führt in die Halle, in der die Zuschauer ihre Plätze nehmen.

Neugierig hatte ein Jeder den mit Fractur gestruckten Anschlag gelesen, — eine Posse mit Musik war lange nicht gesehen worden, — der Eintrittspreis nur ein halber Dollar, — kein Wunder war es daher, daß nach Deffnung der Kasse am andern Abend, bei welcher der Drucker, um nicht bevortheilt zu werden, mit Freusden selber den Kassier machte, das Haus sich in Kurzem so füllte, daß viele Schaulustige aus Mangel an Platzurückgewiesen werden mußten.

Tiefe Stille herrschte unter den Zuschauern, mit unverwandten Augen heftete ein Feder seine Blicke auf den Vorhang und harrte mit Ungeduld des Zeichens zum Aufrollen. — Eine lange Pause, — mit einem Male rollt, nachdem ein Zeichen mit einer Kinderpfeise gegeben wurde, der Vorhang auf, — das Pfeisen dauert eine Weile fort, — jetzt läßt sich eine Maultrommel hören und trägt den so beliebten Yankee doodle vor, — hierauf erscheint ein alter Mann mit einer ungestimmsten Geige, auf welcher einige Saiten sehlen, und kratzt eine Zeitlang eine ohrenzerreißende Musik und tritt ab.

Lange bleibt die Bühne seer; ein Jeder harrt mit Ungeduld der Darstellung der Posse. Da ertönt umpfes Geräusch hinter den Koulissen; ein junger, schlanser, schwarzgetleideter Mann, dessen Gesicht Todetenblässe bedeckt, tritt auf, mit einem großen Sacke in seinen Händen, rückt einen Stuhl in die Mitte der Bühne und setzt sich, nach dreimaligem Verbeugen, schweigend nieder. Kein Geräusch war unter der Menge von Zuschauern, die in Erwartung den geisterbleichen Mann mit seinem Sack anstaunten, zu hören. Schweisgend irren dessen Blicke über die Menge; mit hohem Ernst löst er die Schleise des Sackes, legt diesen zu seinen Füßen und öffnet ihn plötzlich mit dem Ausruf: Halloh Kätz'!

In schnellen Sprüngen fährt ein schwarzer Rater mit rollenden Augen aus dem Dunkel des Sackes, der Schein der Rerzen blendet ihn, das Räti'! Räti'! des bleichen Mannes hallet fort, im Sprung und mit Bi= schen und Miauen fährt er unter die Menge der Zu= schauer, — eilend springen diese auf, Alles drängt sich nach der Thur — unglücklicherweise öffnen die Flügel derselben nach innen — Niemand kann hinaus — die Fenster werden ausgebrochen und Viele retiriren durch diese. Der Kater fährt hin und her, springt, wild ge= macht, von Einem auf den Andern; Alles ichreit, lärmt und lacht, Mancher weint; ein Sprung durch eines ber geöffneten Fenster setzt den armen Rater in Sicherheit. - Nach und nach legt sich der Sturm, man pocht und pfeift, Biele lachen, - racheschnaubend drängen sich Manche nach der Bühne, wo der junge bleiche Mann, mit dem verhängnifvollen Sacke zu seinen Füssen, noch unbeweg= lich auf dem Stuhle sitt. — Feierlich ermahnt dieser die Andrängenden zur Ruhe, erhebt sich und spricht: "Warum das Getümmel meine Freunde? Ift die Kate C. v. Burgbach : Siftorifde Borter.

micht aus dem Sacke, der hier zu meinen Füssen liegt?

— War es nicht eine Posse? — War es nicht bloß ein Akt? — Hörten Sie nicht harmonische Töne nach Aufzug des Vorhanges? — Habe ich meinerseits nicht Alles gethan, den Versprechungen des Anschlagzettels Genüge zu seisten? — Die Posse hat geendet, die kösteliche Musik ist in Thaliens Tempel verhallt — die Katze aus dem Sacke. — Nehmen Sie, meine Herren und Damen, meinen herzlichen Dank für Ihren Besuch und gehen Sie, wie ich, durch die Posse befriedigt, Ihren Wohnungen zu." — Hierauf verbeugte sich der Redner zierlich gegen die Versammlung und trat von der Bühne ab. — Lauter Beisall und allgemeines Händeklatschen und Gelächter solgten ihm, und Mehrere riesen um Wiederholung des Stückes.

Zufrieden war unser Engländer mit der Hälfte seiner Einnahme und überließ die andere mit Freuden dem Drucker, der ihm so hülfreiche Hand geleistet.

Allgemein üblich ift seit dieser Zeit die Redensart: die Katze aus dem Sacke lassen; — schon mancher Großsprecher wurde dadurch beschämt, und manche kleine Zwistigkeit damit ausgeglichen. — Im gewöhnlichen Lesben ist sie gleichbedeutend mit: In ein Wespennest steschen; — nur daß bei der Katze Alles mit Lachen endet.

#### 162. In der Luft kaufen.

Ein kaufmännischer Ausdruck, giltig von jenen Kaufsteuten, die eine Frucht lange Zeit vor ihrer Reise und wenn sie noch am Baume hängt, in speculirender Weise zusammenkausen. Zunächst soll diese Phrase bei den Vorkäusen der Pomeranzens Ernte auf der Insel St. Michael angewendet worden sein. Diese Insel ist nämlich sehr ergiebig an dieser Frucht, und im J. 1822 brachte ein einziger Baum 29000 Früchte! Daß die Großhändler sich da sehr thätig und "patriotisch" gezeigt haben werden, versteht sich wohl von selbst.

In Weingegenden kommt der ähnliche Ausdruck: "Am Stocke kaufen" vor, d. h. ebenfalls den Wein kausen, wenn er noch als unzeitige Traube am Stocke hängt. Da solche Vorkäuse immer etwas Ge-wagtes sind, so kann man beurtheilen, wie da der Kaus-preis aussallen und wie der "Bauer" zufrieden sein mag.

### 163. Theuer faufen und wohlfeil verkaufen.

Dieß thun, nennt Geiler "eine List ob allen Listen." Das scheint zweideutige Schlauheit, ist aber gleichwohl eine. Es heißt nämlich, wann es wohlseil ist, die besten Waaren etwas theurer einkausen, als Andere die mittelmäßigen und schlechten; und wann es theuer ist, dieselben Waaren etwas billiger losschlazen, als Andere es thun können. Auf diese Art erklärte Frael Jakob, ein Jude in Halberstadt († 1803) seinen Reichthum erworben zu haben, und ebenso äußerte sich der englische Staatsökonom und Wechselherr Riscardo gegen Joh. Bapt. Sah, den berühmten Natios

nalökonomen. So bringt man auch ordentlichen Sinn aus der oft gehörten Phrase: "Theuer ist nur das Wohlseile" heraus, d. h. da die wohlseile Waare um so vielmal schlechter ist, kommt sie endlich doch höher zu stehen, als hätte man gleich die theure, aber bessere gekauft.

#### 164. Rifel-Rafel.

Bedeutet ein sinnloses, ermüdendes Geschwätz, von Kiken, Kichern, d. i. lachen mit dem Nebenbegriffe albernen Lachens, und kackezen, abgestoßen Husten oder ähnliche Töne hervorbringen, daraus, als die versständlichsten Formen: quicken und quacken hervorges hen und ziemlich gradaus auf unser KikelsKakel leiten. Quicken Quacken ist eben vogels und froschartiges Lautgeben, das uns zu vielem Spotte Gelegenheit versschafft. Wenn eine Sängerin "quickt und quackt," so ist sie wohl schon gerichtet.

Uebrigens ruht ein Theil des Witzes von Kikel-Kakel in dem schon anderwärts erwähnten, musikalischen Zussammenklange der darin vorkommenden Selbstlaute. Verunglückt halten wir den Versuch, diese Redensart von dem Worte Schnorrkikel, womit in alter Zeit komisch genug die Grippe bezeichnet wurde, abzuleiten. Einer weiteren Untersuchung verlohnte es sich aber, ob nicht Dr. Mauritius Knauer in einer nähern Bezieshung zum Kikels Kakel steht. Knauer, Abt des Klosters Langheim, (geb. 1613, gest. 1664) hat in seisnem "hundertjährigen Kalender," auf dem er geheimnisvoll sich Id. M. K. A. K. L. nämlich Dr. Moriz Knauer, Abt des Klosters Langheim nannte, was ein Witzs

ling als Doctor M. Kakl las, so viel albernes Zeug dem leichtgläubigen Volke vorgekakelt, daß eine Verewisgung seines Namens mit dem Spotte Kakl, dem des Wohlklangs wegen das Kikel vorausgeschickt wurde, sehr gut denkbar ist, und um so mehr als Kikel = Kas-tel eben sehr oft auf dummes Geschwätz angewendet zu werden pflegt. — Im Jüdischen sagt man wieder: "Dos is e longer Gokel" und versteht darunter einen Menschen, der seinen langen, schwächlichen Leib lächerlich hin und her bewegt. Gokeln ist auch der jüdisch deutsche Ausdruck für schlecht schreiben.

#### 165. Ripfel.

Dieses Gebäck ward zuerst in Wien, als Spott auf den Halbmond der Türken, gebacken, da diese im I. 1683 vor Wien lagen. Der Ersinder soll Peter Weidler, Bäcker in der Grünangergasse, gewesen sein. Ansangs nannte man die Kipfel "Monde" oder nach den Spitzen eines im 1. oder letzten Viertel stehenden Mondes auch "Hörndl," welche Benennung noch heute geläusig ist, namentlich unter dem Landvolke. Von diessem werden sie aber häusig auch "Krumpe (krumme) Kipfel" geheißen, zum Unterschiede von den später erstundenen, aus dem gleichen Teige hergestellten "Schnittstipfeln", den sogenannten "Paunserln."

Das Wort Kipfel selbst dürfte eine Umbildung von Gipfel, d. i. Oberste Spitze sein, da der Stephansthurm, wie jetzt mit dem kaiserlichen Adler, damals mit Kreuz und Halbmond gekrönt war.

# 166. Kleiner Leute halben ift nie eine Schlacht verloren gegangen.

Das heißt: Die Führer sind es, die Generale, welche durch ihre Fehler die Schlacht verloren gehen machen. Diesen gegenüber nutzt dann weder die aufsopfernoste Tapferkeit der Gemeinen oder unteren Charsgen, d. i. der "kleinen Leute," noch schadet ein und anderer Fehler derselben.

Sollte man nicht glauben, das Sprichwort sei erst in neuester Zeit erfunden worden, da die italienischen Schlachtfelder des Jahres 1859 so blutige Illustrationen dazu geben?

#### 167. Rönig.

Ein Berrschertitel, der seinem Besitzer den Rang unmittelbar nach bem Raifer gibt. Sprachlich wird das Wort hergeleitet von Runni, Runne, d. i. Geschlecht, also eigentlich ber Geschlechtsherr, Stamm= herr, der Erste seines Geschlechts. Es steht dieß wohl im Einklange mit der germanischen Einsetzung der Rönige und des Königthums. In den alten deutschen Sprachdenkmälern (vor Carl dem Großen; im deutschen "Beldenbuche," in den Artusfagen oc.) lieft man daher ausschließlich "Chunig;" und später in den Urfunden schwäbischer Mundart (Sachsenspiegel, Schwabenspiegel) "Runig." Auch gefürzt "Rung" findet man. Man will es hie und da auch auf den Namen Runo, d. i der Rühne beziehen, und die angehängte Silbe ig hätte da die Bedeutung von ächt, erprobt, so daß ein Rönig gemiffermassen ber erprobte Beld mare. Allerdings gab damals Tapferteit zunächst den Titel des Mannes und des Herrschers.

Bezeichnend ist, daß beim Volke der Begriff Rösnig, Königthum mehr historisches Gewicht, mehr den Pomp eines stolzen Namens besaß, als der ihn übersragende Kaiser. In die alten Volkssagen und Mährschen verwebt sich die Bedeutung und der Klang dieses Namens oft zur höchsten Poesie. Wie lauschen die Kinder dem so beliebten Mährcheneingange: "Es war einmal ein König u. s. w." Die Volkssund Kindersphantasie hat sie auch nur in Krone, Scepter und goldsgesticktem Mantel vor sich, wobei das Zeichen der Weissheit, der lange weiße Bart, nicht fehlen darf. Vielsach ist das Königthum besungen worden; schwerlich wird je der Begriff Kaiserthum der Volkspoesie gleichen Stoff abgeben.

Auch der Humor hat seinen Theil an der Unsterbslichkeit des "Königs." Viele Hundert Sprüche von Königen und über Könige, Schwänke und Anckdoten, Schimpf und Ernst ist in deutschen Chronifen niedergeslegt; und wir wollen ein paar davon zum Besten geben-

Friedrich der II. König von Dänemark pflegte, wenn er sich mit seinen Leuten erlustigen wollte, den königlichen Mantel abzulegen und zu sagen: "Laßt vns lustig sehn und bossen treiben, weil der König hinweg ist." Wollte er dann ein Ende der Kurzweil haben, so that er sich wieder mit den Insignien seiner Würde an und rief! "Hola es ist genug, der König ist wieder zugegen!"

Das war eines Königs Art und Rede.

Auch an Mahnungen an Könige, die sie von dem

Gedanken der Unsehlbarkeit abbringen und mit irdischer Hoheit göttliche Weisheit vereinigen sehren sollte, sehlte es zu Zeiten nie. So verlangte einst ein König von Frankreich von einem weisen Manne, er solle ihm einen Brief schreiben, darin das beste Wort, das es gäbe, vorkäme. Der Mann nahm einen großen Bogen Papier, schrieb darauf nichts als das Wort Maß, versiegelte und überschickte ihn dem Könige. Als dieser das Schreiben erbrach, meinte er, der Schreiber wollte seinen Spott mit ihm treiben. Darüber zur Rede gestellt sagte jener aber: "Mein Herr, ich schrieb dir in der That das beste Wort, das es gibt. Hast du nicht Maß in allen Dingen, so bist du nichts und vermagst du nichts. Est modus in redus".

Ein anderer König von Frankreich fragte einst seinen Herold, wie es denn komme, daß man jetzt nicht mehr solche Ritter finde, wie ein Roland und Oli=ver waren? da sprach der Herold: "Weil es nicht mehr solche Könige gibt, wie ein Karl und Ludwig waren!"

Raiser Max I. sprach sich über unterschiedliche Rönige so and: "Der König in Frankreich sei ein
König der Esel, denn was er seinen Unterthanen auflege, das müssen sie thun; der König in Engelland sei ein König der Leut (von
Menschen), denn was er ihnen auferlegte, das
theten sie gern; er selbst aber der Kaiser,
were ein König der Könige, wann er seinen
Fürsten etwas besehle, so theten sie es, wann
es ihnen gesiele." Das einige Deutschland!!

Im Sprichworte lebt der König wie kaum ein ans deres Wort, es wäre denn der "Tod" und der "Teus fel." Das radicalste Sprichwort, entnommen einer Sammlung des 16. Jahrhunderts, sagt vom Könige.

Der König ist ein Mensch wie ein anderer. Le roy est homme comme ung aultre.

Dieß mußte König Jakob I. von England zus nächst empfunden haben, als sich ihm eine Fliege wiedersholt auf die Nase setzte und er erzürnt ausries: "Ich habe drei Königreiche, kannst du darin keinen andern Plat sinden als meine Nase?"

Auch heißt es:

König ohne Verstand Ist wie ein Bild an der Wand.

Fridank singt:

So der Wolf nach Musen gat Und der Falke Käfer saht Und der König Burgen machet, So ist ihr Leben geschwachet.

Der Volksmund sagt, oder richtiger altrömisch lautet's:

Könige haben lange Hände und mit Swift muß man wünschen, "daß sie auch ebenso lange Ohren hätten"

und wieder:

Des Königs Spreu gilt mehr, als anderer Leute Korn.

Spanisch heißt es: Wie der König, so das Geset; Englisch aber: Neuer König, neu Gesetz.

Besonders reich sind die Franzosen an treffenden Spruchreden auf den König und was des Königs ist.

so z. B. nennt eine Sprichwörtersammlung des 16. Jahrhunderts

Shön das Amt, das nur Eintritt zum Könige verschafft; eigenthümlich wieder bedeutet

Im Hause des Königs sein, être dans la maison du roi: im Gefängniß sitzen, und über das Pflaster des Königs gehen, Etre sur le pavè du roi: auf der Strasse sein.

Wer die Eier des Königs frißt, muß hundert Jahre später seine Federn lassen.

Diese originellen Worte fanden sich im Testamente eines Pariser Kausmanns mit folgendem Commentar: er verbot, daß seine Kinder mit Familien in eheliche Versbindung treten, welche mit den öffentlichen Finanzen zu thun gehabt hatten, weil man dann keinen Tag vor Vermögensconsiskationen sicher und jeden Augenblick der gerichtlichen Executionen gewärtig sein könne, denn, schloß der Testator, wer das Si des König frißt, muß hundert Jahre später mit seinen Federn herhalten. Auch neunt ein französisches Sprichwort

Les trésoriers sont esponges du roy,

die Schatzmeister des Königs Schwämme, wozu ein altes Manuscript der königlichen Bibliothek in Paris\*) folgende Illustration in Worten bringt: "Die Schatzmeister oder Financiers werden treffend mit Schwämmen verglichen, denn der Schwamm, wenn er trocken, saugt viel Wasser ein und der Schatzmeister, der nichts hat, packt alles Geld zusammen; und wie der

<sup>\*)</sup> Manuscript Gaignières No. 1014567. Recueil de Proverbes français historiques ou moraux. 3 Bde. 40 im 2. Bde.

Schwamm, wenn er voll Wassers ist, gepreßt, es wieder von sich gibt, in gleicher Weise gibt der Schatzmeister, der sich mit Diebstählen und Unterschleisen die Säcke vollgestopst, Alles wieder zurück, wenn ihn der König zu drücken beginnt. Diese Redensart, daß die Schatzmeister die Schwämme des Königs sind, steht auf einer Schrift von Jean Bourgoin, deren Titel folgendermaßen sautet: Pressoir des Esponges du Roy ou Epitre liminaire de l'Histoire de la Chambre de Justice establie l'an 1607. (Paris 1623 46).

Zum Schluße noch ein Paar Reimsprüche

Si souhaits fusent vrays, Pastoreaulx seroyent roys.

etwa

Würden Bünsche verwirklicht auf Erden, Möchten die Schäfer Könige werden.

und:

Qui aura de beaux chevaux, si ce n'est le roi?

Wer foll schöne Pferde haben, Wenn nicht Könige damit traben?

# 168. Königliche Hoheit.

Die Erfindung dieses Titels ist das Resultat displomatischer Feinheit zur Aufrechthaltung einer Courtoisie, die nun einmal ebenso sehr beobachtet wird als der Faden der politischen Ereignisse selbst, und die Ehre der Ersindung gebührt dem savohischen Staatssecretär Martin d'Aspe. Veranlassung dazu gab eine Begegsnung des Herzogs von Savohen mit dem unter dem Titel: Cardinal = Infant bekannten Erzbischose Ferdisnand von Desterreich, dem Sohne Philipp's III. von

Spanien und Margaretha's, Tochter des Erzherzogs Karl von Desterreich (1609-1641). Als Ferdinand von Desterreich im Frühling 1633 mit seinen Truppenwelche er zur Verstärkung der Macht des deutschen Raisers aus Spanien über Italien nach Deutschland führte, in Nizza ankam, hatte der Herzog von Savonen den Cardinal=Infanten in Nizza gebührend zu empfan= gen. Es gab aber wegen der Titulatur beider Berren einige Verlegenheit. Der Herzog führte den Titel: Altezza (Hoheit); derselbe Titel wurde aber bisher auch dem Infanten gegeben. Es galt also einen Titel ausfindig zu machen, der den Herzog von Savohen nicht nöthigte, seinen bisherigen Titel aufzugeben, und · doch andererseits den höheren Rang des Infanten, der denselben Titel führte, andeuten sollte. Martin d'Aspe verfiel nun auf die Idee, daß der Herzog von Savoyen ben Cardinal-Infanten mit Altezza reale (König= liche Soheit) begrüßte, während der Infant ihm die einfache Altezza zurückgab. Diese Erfindung ist seitdem an allen Söfen der Christenheit beliebt worden, um die königliche Hoheit der Geburt anzudeuten. Dem ent= sprechend wurde später der Titel kaiserliche Hoheit eingeführt.

### 169. Ginen Rorb geben.

Ueber den eigentlichen Ursprung dieser Redensart, deren Bedeutung Jedermann kennt, ist man noch nicht im Alaren. Einige holen sie von den Römern her. Wenn nämlich der Bräutigam seine Braut unter versschiedenen Ceremonien in seine Wohnung geführt hatte, gab er daselbst sein Hochzeitsmahl. Den ärmeren Vers

wandten, die man dazu nicht laden wollte, sendete man Rörbchen mit Speisen (sportuli) entweder in's Haus, oder stellte sie ihnen vor die Thure, von wo sie abzu= holen waren. Gegen diese Deutung wurde nun ange= führt, daß sie ja gerade den entgegengesetzten Sinn des obigen Spruches gebe; jene hochzeitliche Betheiligung sei ja etwas Angenehmes, und zu folchen Körben, wie sie noch heute ausgetheilt werden, mache man ein saures Gesicht. Wir finden aber den Ginklang gang gut her= aus: Gine Sitte, welche die Wirthe veranlagen fonnte einzelne Verwandte von einem Freudenmahle auszuschlie= Ben, ward von diesen gewiß nicht wohlgefällig aufge= genommen, und es liegt in diesem "Körbchen vor die Thure stellen" die gleiche Erniedrigung und rief sicher eine ähnliche peinliche Empfindung hervor, wie die abschlägige Antwort an den Brautwerber. Der Rorb vertritt dort wie hier so recht eigentlich die Stelle der Lieb- und Freundschaft — statt dieser ein Korb!

Andere leiten die Redensart von der Ühnlichkeit zwischen einem leeren Korbe und vergeblichem Bitten ab. Wieder Andere von einer Sitte, nach welcher man Personen, von denen man einen ehelichen Antrag vermuthete, einen Korb hinter die Thüre stellte.

Derlei Gebräuche, die alle den gleichen Sinn has ben, bestehen fast bei allen Nationalitäten, und man erlernt aus der Form des hiezu verwendeten Objektes oder aus dem ganzen Geiste der Sitte sehr leicht den Culturzustand eines Volkes. So stellt man in Diths marsen dem gefürchteten Freier eine — Schaufel, statt des Körbchens, unter die Nase. Das heißt bei unseren Leuten: "Einem mit dem Schubkarren

über die Rase fahren." - 3m Litthauischen besteht der Brauch, dem Liebhaber, der mit seiner Wer= bung abgewiesen werden soll, einen Rranz von Erbsen zu geben. Nicht ohne tiefen Sinn. Das Ansehen einer Erbse gegenübergestellt der Poesie der Blume. Von diesem Gebrauche schreiben sich mehrere polnische Sprich= wörter her: "Jemanden einen Erbsenkrang ge= ben;" - "Mit dem Erbfenkranze fterben" (d. h. als Junggeselle). Wie niedrig die Erbse in der That geachtet war, geht aus der Redensart hervor: "Es geht ihm wie den Erbfen am Wege," d. h. er wird von Jedermann gehndelt und gehänselt, (von den Vögeln aufgepickt). Anderwärts geht man dem Braut= werber schon näher an den Leib, um ihm zu fagen, "wie viel es geschlagen hat;" er muß sich, so zu fagen, die Antwort riechen und sie auch gleich frisch= weg verdauen. Es wird ihm nämlich entweder eine Gans (diesen "Rorb" oder diese "Schaufel" bezahlt offenbar die abweisende "Dame") in schwarzer Sauce, oder wie z. B. in Liefland ein mit Blut braunlich und fauer gekochtes Eingemachtes von gewöhnli= chem Fleische vorgesetzt. Da sollte der Arme nicht saure Gesichter machen!

Eine andere komische Sitte war es: dem Werber einen Kapaun vorzulegen mit der Aufforderung, densels ben in der Luft zu zerlegen. Gelang dies nicht, so hatte er seinen "Korb."

# 170. Krieg ift leichter angefangen, benn beenbet.

Der Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen gab, als man ihn fragte, warum er sich so Manches gestallen lasse, zur Antwort: "Ich will keinen Krieg anfangen; muß ich aber Krieg führen, so soll man sehen, daß das Aufhören von mir abshängen soll!" Derselbe Fürst sagte auch: "Er hätte eine Stadt mit fünf Mann einnehmen können, aber es war ihm der Verlust eines einzigen zu viel."

Ein rechtschaffen Fürstenwort, ohne Zweisel aus einer Zeit, wo die Fürsten noch mehr des Volkes Stimme zu Rathe zogen; denn dieses sagt: "Gibt es Arieg, so macht der Teufel die Hölle weister;" — "Im Ariege schweigt das Recht;" — "der Arieg ist ein güldin Nez; wer damit fahet, hat mer Schaden als Nuzen;" — "Arieg frist Gold und sch... Rieselsteine;" — "Arieg hat viel Gautelei;" — "Im Ariege ist viel Lüge;" — "Arieg ist Gottes Besen, das mit er Land und Leut' anssegt;" — "Es ist ein gewagtes Spiel, daß man eines Landes wolsfahrt auff die Spitz eines Rappiers stellet."—

Wenigstens sind die zum Kriege nothwendigen Elesmente oft schwer genug zu haben: "Erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld;" und Kaiser Karl V. sagt: "Die Grundvesten des Krieges sind Geld, Proviant und Soldaten; — doch kann man bei erprobten Soldaten im Nothfalle der zwei andern Stücke entberen," — natürlich weil sie sich's selbst schaffen können.

Das edle Wort eines Friedrich von Sachsen steht aber gottlob nicht vereinzelt da. So ließ sich Raiser Rarl IV., als er noch König in Böhmen war und wider Raiser Ludwig auszog, durch dessen mittlersweile erfolgten Tod aber davon enthoben ward, versnehmen: "Gelobet seh der Herr, der allein wunsder thut, daß er mich Christlich Blut zu versgießen, und an meinem Feind mich zu rechen abgehalten!"

Der berühmte Freundsberg, gewiß eine competente Persönlichkeit, that kurz vor seinem Tode solgenden Ausspruch: "Drei Dinge sollen ein jeden vom Krieg abschrecken: 1) Die Verderbung und Vntertrüschung der armen vnschuldigen Leut. 2) Das vnordentslich sträfflich Leben der Kriegsseut. 3) Vnd die Vnschankbarkeit der Fürsten, beh denen die Untreuen hoch kommen, vnd reich werden, vnd die Wolverdienten vnsbelohnt bleiben."

Ein Graf von Nassau († 1537) entgegnete, als ihm gerathen wurde, es sei jest die beste Gelegenheit, die Grafschaft Katzenellenbogen an sich zu bringen: "Er achte sich einer Grafschaft nicht so hoch, daß er darumb deß gantzen teutschen Reichsfries den verwirren oder zerstören wollte."

#### 171. Der Krippenreiter.

Das, was wir einen noblen Schmaroger nennen würden. Der Krippenritter ist ein Auswuchs jenes fleinen Abels, der außer seinem Diplome und seinem adeligen Bewußtsein nichts in der Welt sein nennt -"Titel ohne Mittel." — Zu dieser traurigen Rolle werden meist die jungeren Söhne abeliger Baufer verdammt, die ein Majorat errichtet haben. Der älteste Bruder ist Majoratsherr, und die übrigen haben bei ihm nur freie Wohnung, Rost, ein Rößlein und einen "Menschen" (Burschen) — "die Ausnahm"," (wie unser Landvolf es nennen würde.) Es begreift sich, daß jolche "Innker's" auf die edle Gaftfreundschaft mehr bemit= telter Collegen, d. h. auf's Schmaroziren, angewiesen find. Die Wiege des Namens Krippenreiter ift das Terrain der baltischen Ritterschaft in den drei Oftsce= provinzen und er hat folgende culturgeschichtliche Unter= lage. So wie der Frühling heranbricht, macht sich der arme "Cadet" der Familie auf, besteigt sein Rößlein nimmt seinen "Menschen" mit und beginnt von "Rrippe zu Rrippe" der gaftfreien Bettern und Befannten zu giehen. Beim ersten dem besten Edelmanne "reitet er ein," um die Racht bei ihm zu bleiben. Aber man weiß schon, der Freund ist so artig, die Gin= ladung für den nächsten, vielleicht mehre nächste Tage, ja Wochen zu erneuern. Während dieser Zeit strömen neue Gafte zu, unter denen wieder einer fich befindet, der des Junkers Schmerzen kennt und ihn auf fein Schlöflein mitnimmt. Uebrigens wird ihm das nicht ganz umsonst; er weiß sich untbar und gesucht zu ma= C. v. Burgbad: Sifterifche Worter.

chen; er kennt die besten Wildstände, weiß über die Familienverhältnisse des ganzen Landes Bescheid, steht mit
den jüdischen Kansseuten in Verkehr, und ist besonders
stets bereit, Austräge und Posten für die Frauen zu beforgen. Auch spielt er alle Kartenspiele und jagt auf
allen Bahnen mit. Er ist daher überall gern gesehen
und wird als Familienglied behandelt, ja, wenn Herr
und Frau verhindert sind, macht er die Honneurs im
Hause. So "krippenreitet" er sich durch die Welt,
arm und doch behäbig, stets besitzend, weil er nichts
verlieren und verthun kann.

So hat sich auch bei uns der Name Krippenreiter für die Bezeichnung eines "armseligen Menschen," eines "Schluckers" innen und außen eingebürgert, oder besser gesagt — eingeadelt.

# 172. Hol dich der Rukuk. — Des Kukuk's werden. — Das weiß der Rukuk.

Schwerlich ist bei irgend einem Worte der Naturslaut so glücklich und von allen Zungen so übereinstimmend nachgebildet worden als bei Kukuk. Bei dem Griechen heißt er nonntihn cuculo, der Franzose coucou, der Engländer cuckoo, der wendische Slave kukaliza, kukoviza, der Pole kukukka, der Čeche kukačka, Kukuvacha. Die Polen und Ilhrier haben indessen noch andere, ganz verschiedene Benennungen für den Vogel. Am meisten entsernt dürste die schwedische Zussammenziehung göck liegen.

Der Aufuk gehört im wahrsten Sinne des Wor= tes dem Volke, u. z. jenem glücklichen Theile desselben, deß der Wald und die Flur ist. Mit ihm spricht es, wie mit dem beschopften Kakadu die Frau Gräfin in der Stadt; von ihm läßt es sich ansingen; ihn verswebt es in seine Sprüche. Unsere Väter sagten: "Wann der Gauch guket," ist der Frühling da. Da gingen sie hinaus in den Wald und fragten ihn, wie viel Jahre sie noch zu leben haben, wie viel Kinsder sie zu erwarten u. s. w. So ruft man in Nie dersfachsen ihn an:

"Kufuk vom Häven, Wie lange soll ich 'läven?"

• In anderen Gegenden heißt es:

"Kufuk, Beckerknecht, Sag' mir recht, Wie viel Jahr' ich leben soll?"

Man erzählt sich nämlich, daß der Kukuk ein verswünschter Bäckers oder Müllergeselle gewesen sei, der in theuerer Zeit den armen Leuten von ihrem Teige stahl und dabei ausrief: Guk, guk! (Ei sieh' mal.) Darum strafte ihn der Herr und verwandelte ihn in einen Raubvogel, der sein ehemaliges Stichwort immer wiederholen muß.

In Schweden fragen ihn die Mädchen, wie viel Jahre es noch dauert, bis sie einen Mann sinden. Ruft er mehr als zehnmal, so behaupten sie, er sitze auf einem bezauberten bösen Zweige und verstehe sie nicht recht.

Allein, die Volkssage tegt ihm auch Dämonisches bei. Er soll es nämlich verstehen, die Menschen zu necken und zu bethören (wir glauben da, daß schwedische Jungfrauen ihn verleumdet haben); sein

bloßes Erscheinen bedeute oft nichts Gutes, und wer ihn tödtet, dem ergehe es schlimm. Es liegt wohl nahe, das Moment des Unheimlichen in die Natur dieses Vogels mit aufzunehmen: denn ist es nicht unheimlich, wenn dem neugierigen, abergläubischen Frager die Antewort wird, er habe nur mehr 1 oder 2 Jahre zu leben?

Kein Wunder daher, wenn der "Frühlingsbrins ger" zugleich den Stoff zu manchen Verwünschungen im alltäglichen Leben liefert, als da sind:

"Hol' dich der Rukuk"

oder: "Da möchte Einer des Kukuks werden,"

das offenbar einen "teuflischen" Beigeschmack hat; und "Das weiß der Kukuk."

D. h. Einer, der mehr weiß und wissen kann, als unser= einer, natürlich durch übernatürliche, zauberische Bega= bung, hexen= und teufelsmäßig.

# 173. Den Auppelpelz verdienen oder kriegen.

Febermann kennt die Bedeutung des Wortes kuppeln. Ueber seine Zusammenstellung mit Pelz dürfte man nicht immer im Klaren sein. Es wird gewöhnlich als der von dem schändlichen Gewerbe der Kuppelei entsallende Lohn genommen. Wenn wir aber fragen, wie so gerade dieser Artikel als Lohn genannt wird, und wenn wir andererseits den letzten Sinn des Wortes verdien en in's Auge sassen, so ist kaum ein Zweisel, daß es sich hier um Lohn in sathrischem Sinne,

nämlich um einen Lohn handle, wie ihn die Kuppelei eben verdient! Das wird aber ein gar böses Stück Gut oder Geld sein. Und in der That führt uns die Bedeutung des Wortes pelzen auf die rechte Spur. Pelzen heißt so viel als 1) impsen, d. i. etwas in die Haut (Pelz) einpslanzen; 2) schlagen, schelzten, schimpsen. Der verdiente und auch oft ausgetheilte Lohn wäre also: Schimps und Schläge.

Sollte aber vielleicht in Pelz die "zottige" Anspielung an den eigentlichen Gegenstand des Gewers bes liegen? Oder hat sich wirklich Jemand durch seine Gefälligkeit einen "Zobelpelz" verdient? Zobel ist ja selbst ein verrusenes Schlagwort, und der Spruch "Ihr seid mir die wahren Zoberln" könnte man in solcher Situation ja prächtig anwenden!

Eifelein fagt darüber: "den Auppelpelz ver= dienen, friegen, befommen haben: Dieses wird durch folgende Stelle aus Steinhövel erläutert: Der Richter ihr vor (vorerst) den Pelz erzoh und dann beide von der Stampfmulen ufstunden!" Culturhistorisch interessant erscheint die französische Re= densart für fuppeln oder (heimliche) Briefchen zu einem Stelldichein beforgen; man nennt dieß "Bühnchen tragen," porter un poulet, und es verdankt einer schimpflichen Abfertigung seinen Ursprung. Wenn man nämlich in Italien Jemand, den man auf der Ruppelei erwischt hatte, wippte oder mit dem Schnellgalgen be= strafte, so hing man an seine Füße zwei lebende Sühner. Die Ursache ist folgende: Solche Leute, die sich mit der Besorgung berartiger heimlicher Billetdoux befaßten, trugen gewöhnlich Hühner herum, die sie zum Berkaufe

anboten. Unter den Flügeln des settesten oder größten Huhn's steckte der Brief, mit welcher Sitte die betreffende Dame schon vertraut war. Der Erste nun, den man bei diesem sauberen Hühnerhandel erwischt hatte, wurde mit dem Schnellgalgen bestraft und an seine Füsse zwei Hühner besestigt, die dieses zweibeinige Windspiel, (weil der Wind damit spielt) hin und her schauselten. In der Folge wurde jede Kuppelei in Italien so bestraft. Die Franzosen aber schlürsten von dieser Eulturblüte den Rahm ab und nannten seither das Kuppeln oder heimsliche Liebesbriese bestellen ganz niedlich "Hühnch en tragen."

### 174. Lateinische Ruche.

Die Apotheken nennt das Bolk sehr wizig "lasteinische Küchen," weil dort nur nach den in lateisnischer Sprache geschriebenen Recepten der Herren Docstor's gekocht und verabreicht wird. Man will natürlich kein Rostgänger dieser Küche sein, und ein Bater, der seine Kinder recht über den Schüsseln her sieht und dem es oft recht heiß und ängstlich dabei werden mag, tröstet sich nur mit dem Gedanken: "die Schlingel werden mich noch arm fressen; aber ist mir doch lieber, als wenn ich's (das Geld) in die lateinische Küche schischen müßte!"

Die Professoren in der lateinischen Küche sind die Apotheker, auch "Neun und Neunziger" genannt, wegen des hohen Gewinns, den die Apotheker-Rechnungen ergeben. Der Spottname "Neun und Neunziger" wird aber aus einer Buchstaben-Spielerei erklärt. Wenn man den Buchstaben des Wortes Apotheker

jene Zahlen substituirt, welche auf sie in der alphabestischen Reihe entfallen, (das F und Jot werden als zwei Buchstaben angenommen) so ergibt sich folgendes Resultat:

A = 1P = 160 = 15T = 20H = 8E = 5K = 11E = 5R = 18

Apotheker = 99.

#### 175. Die Leviten lesen.

Femanden derb die Wahrheit sagen. Eigentlich: "Die Leviten=Messe" lesen. Bei allen geistlichen Stiftern nämlich übte der Vorstand das Sittenrichter= Amt im Kapitelhause über die jüngere Geistlichkeit aus, und was er in der Erfüllung dieses seines Umtes zu sagen hatte, geschah meist nach der Messe, welche in den größeren Stiftern täglich von einem Preschter unter Assistenz eines Diacons und eines Subdiacons gehalten wurde. Daher ward diese der Messe nachfolgende Funktion die "Levitenmesse" genannt und ging später in den allgemeinen Nedebrauch über. Leviten, ursprünglich die vom Stamme Levi, welche den Tempels dienst zu versehen hatten, hießen in der christlichen Kirche ehedem die Diakonen.

# 176. Hätte Lyra nicht geleiert, hatte Luther nicht getanzt.

Hier haben wir es mit einem hiftorischen Spruche von nachhaltiger Wirkung zu thun. Er ist ursprünglich lateinisch und bestehen davon zwei Barianten: "Si Lyra non lirasset, totus mundus delirasset" als protestantische Antwort auf den katholischen Spott: "Si Lyra non lirasset, Lutherus non saltasset." Nicolaus de Lyra (von seinem Geburtsort Lire so genannt), war ein sehr gelehrter französischer Theolog im 14. Jahrhunderte und jüdischer Abstammung. Lyra war Franziskanermönch und lehrte zu Paris die Theologie; er hat einen Commentar über die Bibel "Postillae perpetuae seu breves commentationes in universa biblia, libri 85." (zuerst in Rom 1471 in 5 Bden. und dann öfter) geschrieben, woran er von 1293—1330 gearbeitet. Derselbe enthält, da Lyra tüch= tige Kenntniß des Hebräischen besaß, mannigfache Aufschlüsse über dunkle Stellen dieses Gottesbuches. Luther hat bei seiner deutschen Bibel-Uebersetzung Lyra's Buch fleißig benützt. Es ist befannt, daß eben die lutherische Bearbeitung der Bibel von den katholischen Theologen am meisten angefochten wird und diese Benützung des Lyra'schen Commentars von Seite Luther's hatte den Spottreim seiner Feinde:

Hätte Lyra nicht über die Bibel geschrieben, Wär' mancher Doctor ein Csel geblieben,

(worin unter dem "mancher Doctor" Doctor Luther versteckt gemeint ist) und das auf Lyra's Namen anklinsgende Sprichs und Spottwort "hätte Lyra nicht ges

leiert, hätte Luther nicht getanzt" hervorgerusen. Die Anwendung desselben, beim Eintreten eines Ereig=nisses als Folge eines vorangegangenen, erklärt sich von selbst. Wie wenig stichhältig übrigens der obige Spott auf Luther ist, erhellet aus dessen andern Werken, in denen er Nikolaus de Lyra nicht zu Hilfe genommen.

# 177. Im Mai soll man nicht heiraten.

Der Sinn dieses von einer weit hinter uns lie= genden Gesittung diftirten Gesetzes oder richtiger Recep= tes ist den Generationen der mittleren und neueren Zeit aus dem Bewußtsein entschwunden. Mühsame und scharffinnige Untersuchungen haben nun ergeben, daß dieser Spruch bei den Römern und Griechen in voller Geltung bestand und nicht nur in die Termino= logie ihres Aberglaubens, sondern auch in die Reihe ernster, staatlicher, bindender Gesetze aufgenommen ward. Bei den Römern war es ausdrücklich verboten, und ebenso scrupulos beobachtet, nicht nur während des gan= zen Monats Mai hindurch, sondern auch an einigen andern Tagen, 3. B. den Parentalien, den sogenannten unreinen, schwarzen, Unglückstagen nicht zu heirathen. Ganz besonders gefürchtet war der 9. Mai (seltsam: es ist eben der im driftlichen Cultus der allerheiligsten Jungfrau geweihte Tag, wie der ganze Mai selbst); benn er gehörte den bofen Ginfluffen der Lemuren, dusterer Nachtgeister, vor denen man die Tempel verschloß. Aus anderen Stellen geht wieder hervor, daß eine Ausnahme von der Rigorofität des Gesetzes zugelassen ward, u. z. zu Gunften der Witwen, denen das Beiraten zu

verbotener Zeit weniger schädlich sein sollte als den Jungfrauen.

Schon Plutarch in seinen "Nömischen Forschun= gen" versucht die Motive dieser Anordnungen zu ergrün= den. Er meint, zunächst sei Ursache, weil der Mai zwischen April und Juni liege, diesen der Benus und der Juno geweihten Monaten. Da man nun diese bei= den Göttinen als Beschützerinen des ehelichen Lebens verehrte, so sei es angezeigt gewesen, entweder im April zu heiraten oder, war dieser schon verstrichen, bis zum Juni zu warten. Als zweiten Grund führt er an daß der Mai der große Bußmonat gewesen ist, in welchem festliches Gepränge und Kleiderput den Weibern untersagt war. Drittens erzählt er, daß schon seit Romulus der Monat Mai den Alten im Volke, denen er die Beforgung der Staatsgeschäfte überließ, (Majus a majoribus) gewidmet war, während der Juni den jungen Leuten (Junius a junioribus) gehörte und daher für Beirathen angezeigter war.

Es dürfte uns heute nicht mehr so schwer sein, einen stichhältigen Grund dafür zu finden. Kennen wir ja doch auch in unserem christlichen Cultus die sogesnannten "verbotenen Zeiten," ausdrücklich aufgesnommen in die Shegesetze. Wenn wir nun, die Culturgeschichte der alten Bölker überblickend, auch zugeben müssen, daß der Aberglaube, der Cultus heidnischer Götter, die Furcht vor dämonischen Einslüssen großen Antheil an der Bildung solcher Regeln (was sind denn unsere Bauerns und Wetterregeln?) hatten, so können wir andererseits nicht mit Sicherheit behaupten, es habe

dem Gesetze nicht irgend ein ernsteres politisches oder religiöses Princip zu Grunde gelegen.

Als Aberglaube, ja als Sprichwort im Munde des Bolks hat uns Ovid in seinen "Fastis" (V. 487—490) die Redensart dargestellt. Er sagt:

"Nec viduae taedis eadem, nec virginis apta Tempora. Quae nupsit, non diuturna fuit. Hac quoque de causa, si te proverbia tangunt, Mense malas majo nubere vulgus ait."

Merkwürdiger Weise sinden sich auch in der deut= schen Spruchliteratur einige Verse, die unsere Vorältern sich "hinter's Ohr" geschrieben haben und die als eine fast wörtliche Uebersetzung der Ovidischen Verse gelten können:

> "Es ift (weder) Witwen, noch Jungfern gut zu freien Im Maien; denn es pflegt sie bald zu gereuen; Sie leben selten lang: auch ist das Sprichwort wahr: Was in den Maien freut (freit), ist nicht der besten Haar (Art)."

Nach der andern Seite hin, ob nämlich der Staat selbst hier nach einem Principe vorgegangen war, sinden sich zwar nicht solche Belegstellen; doch kommt bei Vinsenzo Tan ara eine Andentung vor, welche die Sache auf einen jedenfalls ernsteren Standpunkt erhebt. Tasnara bemerkt nämlich, man habe darum im Mai nicht gern geheirathet, weil die Zeit während der fünften Erneuerung des Mondes — und das ist der Mai — für eine unfrucht dar e gehalten ward. Von der Beobachstung eines Naturgesetzes zur Berücksichtigung desselben im staatlichen und socialen Leben ist wohl nur Sin Schritt.

Die christliche Kirche trat später ernst und eifernd gegen diesen Aberglauben auf. Der heilige Augustin verlacht jene, die sich besondere Tage zur Hochzeit wählen und andere aus aberglänbischen Gründen ausschlieken. Und auf einer Kirchenversammlung zu Vordeaux im. J. 1624 ward diese aberglänbische Meinung als eines Christen unwürdig bezeichnet und verworfen.

Auffallend ist, daß die Anschanung unserer Zeit eben diesen Monat als besonders günstig für den hochszeitlichen und bräntlichen Apparat hält, und der Glaube besteht, daß die im Mai erzeugten Kinder die schönsten und kräftigsten seien. Die Ursache liegt wohl nahe — der Mai ist in unsern Zonen Eins mit dem Wiedererwachen und der üppigsten Kräfteentwickelung der Natur. Da nun wir Menschen unläugdar nur Theile der Natur sind, so ist dieser Gedankengang und diese "süße Spesculation" nicht so unsinnig. Hingegen sanden wir in einem 100 oder 200 Jahre alten "Gesundheitsskalender" die ernstliche Mahnung: "daß man sich im Märzen des Weibes enthalten solle." Bei den Franzosen wieder ist der Februar der Heirakmonat und heißt von ihm im Sprichwort:

# Février l'anelier

was Frederic Pluquet\*) dem Umstande zuschreibt, daß in diesem Monate, als demjenigen, welcher der Fastenzeit, in der das Heirathen verboten ist, vorangeht, die weisten Ehen geschlossen werden.

Eines dürfen wir bei Untersuchungen dieser Art wohl nicht übersehen, nämlich die sehr ungleiche Physio=

<sup>\*)</sup> Pluquet (Fred.), Contes populaires, Préjuges, Patois, Proverbes noms de lieux de l'arrondissement de Bayeux (Rouen 1834 8º) p. 117.

gnomie der einzelnen Monate in den verschiedenen Himsmelsstrichen. Der März, der Mai u. s. w. hüben ist nicht mehr der von drüben. Dabei steht fest, daß in Jahrtausenden die Jahreszeiten sich umschwingen, und die Einflüsse irdischer und himmlischer Phänomene theils sich abschwächen, theils sich verstärken, je nach der Consstellation.

Uebrigens hat sich zu allen Zeiten die öffentliche, wie private Aufmerksamkeit dem großen, so wichtigen Institute der Ehe zugewendet, und die Sorge des Bolkes, sich hier Alles zurechtzulegen und obenan das Haus wohl zu bestellen, kommt am klarsten und, sagen wir es nur — am liebenswürdigsten in den tausend abers gläubischen Sprüchen und Vorkehrungen zu Tage, die bald Glück und Unglück "rabenheiser" verkünden, bald ängstlich herbeiziehen oder abwehren sollen.

Wir geben im Folgenden eine Zusammenstellung solcher Sprüche und Mittel, wie sie in den einzelnen deutschen Ländern zu Hause sind.

Am Altar während der Tranung müssen sich Braut und Bräutigam möglichst eng aneinanderstellen, damit die "bösen Leute" nichts dazwischen bringen können und in der She also die Eintracht bewahrt wird (Franten, Lausit, Ostpreußen, Lauenburg, Sachsen, Schlesien, Heisen, Mark); — im südlichen Hamover gilt dies auch während des Aufgebotes. — Die Brant hält bei der Tranung ein Geldstück heimlich unter dem Oberarm eingezwängt, und läßt es beim Heransgehen aus der Kirche undemerkt fallen; das schützt vor Beherung (Franten); ebenso muß sie sich vor der Tranung eine Rist Flachs um das linke Bein gebunden haben, so hat sie

dann reichen Flachssegen (Lauenburg): der Flachs ist nämlich bei der Trauung zugleich mit gesegnet.

Wenn die Braut nicht weint vor dem Altare, fo weint sie in der Ehe (Wetterau, Tirol, Schlesien) Beide Berlobte knien vor dem Altare gleichzeitig nieder; wer aber von beiden früher niederkniet, stirbt zuerst (Merjeburg, Göttingen). Will die Frau in der Che; die Oberhand haben, so setzt sie bei der Trauung ihren linken Fuß auf den rechten des Mannes (Oftvreußen. Schlefien, eben fo bei den Esthen), und wer von beiden jungen Cheleuten bei der Rückfehr von der Trauung zuerst den Juß auf die Thürschwelle setzt, erringt die Herrschaft im Hause (Franken). — Es ist nicht gut, wenn mehrere Brautpaare zugleich getraut werden, denn nur eins davon erhält wirklich den Segen (Lauenburg) und die anderen sterben bald (um Göttingen); der firch= liche Segen wird also hier, wie bei der Taufe, als eine materielle Strömung vorgestellt, welche von dem Segnenden auf den Empfänger wirklich übergeht, und also durch Theilung verliert, und nicht von Vielen zugleich aufgenommen werden kann. — Bei der Trauung suchen die Brautjungfern mit ihren Rleidern an die Braut anzustreifen, dann werden fie bald felbst Braut (München).

Das Brautpaar darf nicht auf demselben Wege aus der Kirche zurückkehren, auf welchem es dahin gestommen, sonst ist die She unglücklich (Altenburg). — Der Bräutigam darf am Hochzeitstage die Braut nicht bedienen, sonst muß er es Zeitlebens thun (Mark). — Die Braut muß ein Brot und andere Lebensmittel in

das neue Haus mitbringen, dann fehlt es ihr niemals an Nahrung (Oberlausit, Schlesien).

Wenn zwei Geschwister in demselben Jahre heirasthen, so sind ihre Ehen, oder eine derselben unglücklich (Altenburg); in anderen Gegenden gilt dies nur bei Hochzeiten, die von zwei Geschwistern an demselben Tage gehalten werden. (Schlesien). — Bei dem Hochzeitstanz müssen zuerst die Neuverbundenen im Brautstaat mit einander tanzen, so wird die She glücklich (Wetterau, Schlesien.) — Wer von beiden am Hochzeitstage zuerst in's Bett geht, erlangt die Herrschaft im Hause (Wetsterau, Schwaben), — und wer von beiden zuerst einsschläft, stirbt zuerst. (Ostpreußen.)

Beim Hochzeitsschmans werfen die Gäste, besonders die unverheirateten, einander mit Haselnüssen; wenn sich eine darunter mit doppeltem Kern findet, so wird aus den Beiden ein Paar. (Schlesien). — Die Nüsse, besonders die Haselnüsse, haben durch ganz Deutschland eine besondere Beziehung zur Liebe und zur Ehe.

Bei gemeinschaftlichen Mahlzeiten soll man sich nicht zwischen zwei Sheleute setzen, sonst stört man den Shefrieden. (Wetterau).

177. Wenn mancher Mann wüßte, Wer mancher Mann ware, Gab mancher Mann manchem Mann Manchmal mehr Chre.

Diese zungenbrechenden durch die Anhäufung gleichlaufender Silben beinahe grotesk erscheinenden Verse haben einen königlichen Versasser, der sich freilich mit diesen vier Zeilen ein eigenthümliches Sprachmonument gesetzt. Man erzählt nämlich, daß Karl XII. von Schweden einst in Schlesien bei einem Gastwirthe in Schweidnitz einkehrte, ohne von diesem erkannt zu werden. Der Gastwirth behandelte den König, der ihm nicht viel gleich sah, äußert unhöslich. Karl schwieg und ließ sich Alles gesallen. She er abreiste, schrieb er aber an die Thür seines Zimmers:

"Wenn mancher Mann wüßte, wer mancher Mann wäre, Gäb mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehre" u. f. w.

Als der Wirth später erfuhr, mit wem er es zu thun gehabt, ging er in sich und schrieb, um Andere vor ähnlichen Mißgriffen zu warnen, über die Thüre seines "Hôtels" jene — historischen Worte.

#### 178. Bum Rlofter Maulbrunn ftiften,

das heißt so viel als alles verprassen; nicht etwa mit einer Anspielung auf das ehemalige alte (1148 gestiftete) und berühmte Eistercienser Kloster Maulbrunn, bei Stuttgart an der Salza gelegen, auf dessen Bergen der Elssinger Wein wächst, sondern mit Bezug auf das "Maulbrunn," das auf jedes Menschen Angesicht dicht unter der Nase liegt.

#### 179. Mephistopheles.

Goethe hat dieses Wort verewigt. Woher stammt es? Man sagt ans dem Hebräischen und erinnert an den Namen Mephisposeth, Sohn Jonathans (2 Sam. 4, 4.), der gleich Mephisto sahm und hinkend war; ferner heißt im Hebräischen Jemand, der allerhand gottloses Zeug verübt: Maphei—tophel; und wieder Iemand, der Fäden des Dunkels, Elends, des Bösen und höllischen Verderbens spinnt, heißt in der Sprache des auserwählten Volkes: Mephaschethoppel. Man bittet nach Belieben zu wählen; jedensfalls sindet sich dieses Wort zunächst in der Puppenstomödie; Göthe aber mochte es der Franksurter Judenssprache entnommen haben, die ihn in seiner Jugend nicht wenig belustigte.

# 180. Morganatische Che.

Darunter versteht man die She linker Hand, welche der Frau nicht den Rang des Mannes und den Kindern kein Erbrecht gibt. Morganatisch, latinisirt aus der Form morgan, heißt die Morgengabe betreffend, d. i. jenes Geschenk, welches der Mann der Neuvermählten am Morgen nach der Hochzeit gibt. In diesem Geschenk escheint nun auch das charakteristische Merkmal einer solchen gegen die gewöhnlichen Begriffe geschlossenen! She zu liegen, und die Bedeutung des Namens davon hergenommen. Mit gift, wie sie bei regelmäßiger She gegeben wird, unterscheidet sich als eigentliche Gabe, gleichsam Gebühr, von der morganatischen Spende, als einem Geschenke der Courtoisie.

Man hat auch versucht, das Wort Morganatisch für eine plattdeutsche Zusammensetzung aus: "Na de Moer gaan," d. i. nach der Mutter geh'n, nicht dem Stande und Namen des Vaters folgen.

# 181. Bis auf den Magel brennen laffen.

Im Volksmunde sind folgende zwei Sprüche: "Das Kerzlein ist mir bis auf den Nagel abgebrannt;" — und "Wenn's auf den Nagel brennt, muß man wehren." Dieß soll von der Sitte kommen, in den Kirchen kleine Wachskerzchen auf den Nagel des Daumen zu kleben und sich beim Lesen zu leuchten; und der Sinn dieser Sprüche wäre: Die Warnung, es nicht so weit kommen zu lassen, da das Brennen auf den Nagel ganz besonders schmerzhaft ist.

So Eiselein. Aber wir hätten da mancherlei auf dem Herzen, da uns die Sitte, in der Kirche die Kerz=

lein auf den Nagel zu kleben, völlig fremd ift. Zu= nächst fällt uns auf, daß sich diese beiden Sprüche nicht gang unter Ginen But stellen laffen. Wenn ich fage: "Das Rerglein ift mir bis auf den Ragel abgebrannt," so constatire ich eine Thatsache, die sich doch wohl zunächst auf das Rerzlein, nicht auf den Nagel bezieht; ich will damit sagen: Es geht mit dem Rerglein zu Ende, das Licht geht aus. Der andere Spruch aber enthält um so entschiedener das Bewußt= fein einer fatalen Lage, aus der man sich mit allen Rräften ziehen foll: "Wenn's auf den Ragel brennt, muß man wehren!" Da haben wir's entschieden mit dem Ragel zu thun. Was muß nun die nächste Schluffolgerung aus dieser Verschiedenheit des Sinnes sein? Offenbar der Gedanke, daß wir es mit einer zweifachen Bedeutung des Wortes Nagel zu thun haben. Eifelein selbst bestärkt uns durch sein zu der zweiten Redensart gegebenes Citat aus Fridank in dieser Vermuthung. Er citirt:

> "Ich höre sagen die Wisen, Ein Nagel behalt' ein Isen; Ein Isen ein Roß; ein Roß den Mann, Eine Burg der Mann, so striten kann; Die Burg ein Land betwinget, Daß es nach Hulben dinget. Der Nagel ist wol brandt, Der Isen, Roß, Burg unde Land Solcher Eren beholsen hat, Davon sie Name so hohe stat."

Nun, entweder paßt dieses Citat zu dem Sprich= worte, oder es paßt nicht dazu. Im ersteren Falle hat

der Citirende wohl selbst den Zwiespalt zwischen der Bedeutung des Wortes Nagel in diesem Spruche und der in dem zuerst genannten zugegeben, und die beiden Sprüche können nicht, wie es geschehen ift, unter Eine Deutung gefaßt werden. Der Nagel, auf dem das Rerzlein abbrennt, und der Nagel, der das Eisen, das Roß, den Mann n. f. w. trägt, sind eben zwei verschie= dene Rägel. Pagt aber das Citat nicht, dann wissen wir nicht, wie es an diese Stelle gekommen ist, und wir finden nur wieder das Bewußtsein eines Zwiespaltes bestätigt. Der Nagel mit bem "Isen" ist offenbar ber Ragel mit seiner Tragfähigkeit, hier mit Beziehung auf das folgende Bild, der Nagel, der das Sufeisen am Fuße des Roges befestigt und so dieses fähig macht, den Mann zu tragen. Wenn wir nun die logische Reihe in Fridank's sinnreichen Bersen zu= rückgehen, so daß wir vom ganzen Lande wieder auf den Alles festenden Nagel kommen, so finden wir, daß jenes Citat und der Spruch: "Wenn's auf den Nagel brennt, muß man wehren," logisch und moralisch allerdings zusammenpaffen. Es wird hier die Warnung ausgesprochen, es ja nicht so weit kommen zu lassen, benn wenn einmal das, was Alles hält, worauf sich Alles stützt, angegriffen ist (Feuer als angreifendes Element), dann steht es schlimm.

Es bleibt uns nur noch übrig, den Nagel unter dem Kerzlein näher zu beschauen. Wir glauben, wie gesagt, nicht, daß es sich hier um den Nagel handle, sondern daß unsere Ausmerksamkeit für das Kerzlein in Anspruch genommen werde. "Das Kerzlein ist nun abgebrannt!" Frage: "Wie weit?" — Antwort:

"Bis auf den Nagel" — "Schon so weit?" Es wird also angezeigt, daß vom Kerzlein nur mehr ein Stücklein übrig fei. Wir glauben also, daß wir es auch in diesem Spruche nicht mit einem Daumennagel, sondern mit einem Kerzlein zu thun haben, das bis auf die Neige abgebrannt ift. Zur Erklärung des Wortes Reige als Nagel muffen wir nun freilich zum Dialectlexifon flüchten und bemerken, daß der Begriff der Reige, der lette Reft, das zu Ende gehen einer Sache, in der niederösterreichischen Mundart durchaus und fehr wohl verständlich mit "Nagel" bezeichnet wird. "Ber da!" Raufen's mir mein Nagel Aepfel ab!" ruft die Obsthändlerin den Borübergehenden gu, womit sie ausdrücken will, daß sie eben noch eine Sand= voll, ein "Restl" ihrer Frucht habe. Dem analog nennen sie auch das Zertheilen eines Vorrathes in kleine Partien, Baufchen. das "Nagelmachen," obwohl im eigentlichen Sinne erft das letzte Häufchen, das im Berfaufe abgeht, das "Nagel" par excellence ist.

# 182. Gich einen Ragel zum Sarge schmieden,

war der Wahlspruch eines aus Trinkgesellschaften englischer Militärs hervorgegangenen Ordens. Die Entstehungsgeschichte ist folgende. Es pslegten Officiere, welche eine Tischgenossenschaft bildeten, wöchentlich ein öffentliches Diner zu geben, zu dem jeder seine Bekannten einladen konnte. Den Vorsitz dabei führten ein Präsident und ein Vicepräsident, von denen der eine am obern, der andere am untern Ende der Tafel saß und auf Ordnung zu halten hatte. Wenn nun die Flaschen kamen, so mußten alle Diener sich entsernen; der Präsi= bent stand auf, nahm einen Nagel und einen Hammer und schlug den Nagel in die Thüre des Zimmers, zum Zeichen, daß nun Niemand mehr hinaus oder herein dürfe. Dann kehrte er an seinen Platz zurück, brachte seierlich die Gesundheit des Königs aus, die schweigend, aber stehend getrunken wurde, worauf das Saufgelage begann. Nur der Präsident mußte sich tapfer halten, denn es war ihm vorschriftsmäßig untersagt, sich früher zu betrinken, als Alle übrigen unter dem Tische lagen. Alle zwei Minuten kam die Flasche zu Einem, und er mußte bei Strase jedesmal trinken.

Alle englischen Regimenter hatten nach und nach solche "Nagelgesellschaften," die sich zuletzt in einen Nagelorden vereinigten. Die Mitglieder erschienen in den Versammlungen mit dem Ordenszeichen, einem silbernen Nagel an blauem Bande um den Hals. Bei der Aufnahme machten sie sich verbindlich, monatslich einmal zusammenzukommen und sich recht ordentslich zu betrinken, oder, wie sie sich mit witziger Anspieslung ausdrückten, "einen neuen Nagel für ihren Sarg zu schmieden."

### 183. Die Magelprobe.

Wenn Einer beim Trinken sein Glas so zu leeren versteht, daß es unmöglich ist, aus dem umgestürzten Gestäße auch nur mehr einen Tropfen herauszubringen, so sagt man: "Es ist nicht die Nagelprobe (besser: für die Nagelprobe) übriggeblieben!" Das Bild ist von einem alten Brauche hergenommen, dem gemäß wirklich eine Probe dadurch veranstaltet ward, daß man das ausgetrunkene Glas umgestürzt mit seinem Rande

schief auf den Daumennagel der linken Hand setzte, wo= nach sich die obgemeinte freudige Wahrnehmung erge= ben mußte.

In der Hoftrinkordnung Kurfürst's Christian II. in Sachsen heißt es: "Erst soll man trinken die herr= schaftliche Gesundheit; darnach soll man bringen den freudigen Bergmann mit dem Spruche: Glück auf! dann folgt die Nagelprobe mit dem Spruche: "So hatten es auch die Alten im Brauch!" b. h. "Saufen ist der Deutschen uralt erlich Herkommen." Und es galt ja als Regel, daß das Getränk, wenn man es fennen lernen will, bis auf den letten Tropfen ausge= leert werden müsse. "Ebibe vas totum, si vis cognoscere potum." Röftlich ift zu fehen, dag die Lateiner, Engländer und Franzosen das Wort Nagelprobe mit Haut und Haar aus dem Deutschen übernommen haben. Die Lateiner des Mittelasters sagten: "bibere super nagulum," oder "supernaculum," welches Wort die Engländer im "to drink supernaculum" wörtlich beibehalten, während es die Franzosen mit "boire rubis sur l'ongle" übersett haben. — Eine andere aber nicht begründete und vielleicht den Torturen der peinlichen Halsgerichtsordnung entlehnte Erklärung dieser Redensart ift, daß man bei Trinkgelagen, in welchen bereits der lebermuth fein Szepter zu erheben begann, auf der Spite eines mit derselben aufwärts in den Boden geschlagenen Nagels stehend, den Humpen leeren mußte.

# 184. In Schulden stecken bis über die Ohren.

Es gibt für diese Redensart keinen Erklärungs= grund, obwohl sie eine eigenthümliche Metapher ist und gleich vielen andern aus einer besonderen Veranlassung entsprungen sein dürfte. Aber sie mahnt uns ftark an eine französische Phrase, welche lautet: être riche par dessus l'epaule wörtlich: reich sein bis über die Schul= tern und welche folgenden Ursprung hat: Mehrere Personen spielten Karten und zwar ein Spiel, in welchem das As die höchste Karte ist, welche alle anderen sticht; da sagte Einer der Spieler zwei As an; als der Be= gner verlangte, daß er die Karten zeige, ergab es sich, daß er keine Us, aber nur zwei Buben hatte. Gesellschaft machte sich nun über den Spieler lustig, dieser entgegnete aber witig: Ich habe wohl zwei Us, aber sie stehen über den Schultern (nämlich des Buben) und seither sagt man: "reich sein bis über die Schultern." Die Analogie dieser Redensart mit der deutschen: in Schulden stecken bis über die Ohren, liegt nahe.

## 185. Die neun P.

Durch neun P als Anfangsbuchstaben verstand Professor Petrus Pontanus witig seinen Namen und Titel auszudrücken, wenn er gebechert hatte und beshalb nicht wohl im Stande war, "Collegium zu halten." Er schrieb da nämlich an seine Zuhörer: "Petrus Pontanus Poeseos Professor Publicus Propter Pocula Prohibetur Praelegere" d. i. Petrus Pontanus, öffentlicher Professor Pocsie ist wegen Becherns verhindert vorzutragen.

#### 186. Pantalon.

Der Pantalon, unseren Kindern aus der Panto= mime im Zusammenspiele mit der Columbine, dem Arleguin und dem Pierot wohl bekannt, war auf den italienischen Bühnen eine stehende fomische Figur, und ist eine Ausgeburt derselben, insofern sie, anknüpfend an die altrömischen Mimenspiele, den theatra= lischen Gebrauch der Masten, freilich in anderer Bedeutung, festhielten. Der Pantalon als solcher ließ sich da zuerst gegen Ende des 14. Jahrhunderts sehen. ist die Maskenrolle des Baters (der Columbine) und stellt einen reichen venezianischen Kaufmann vor. Seine ehemalige Aleidung war die fogenannte Zimarra, eine Art von langem Mantel mit fürzeren Oberärmeln und um= gelegtem schmalen Rragen; dies Gewand pflegten die venezianischen Kaufleute in ihrem Laden zu tragen. Zugleich gehörte zum Costume des "Pantalone", daß Beinkleider und Strümpfe aus Ginem Stück fein mußten. Daher nennt man auch jetzt noch ähnliche Strumpf= hofen Pantalons. Im alten Costume waren sie stets roth wie die Zimarra schwarz. Als die Türken Ronstantinopel erobert hatten, verlor die Republik Be= nedig das Königreich Negroponte. Gang Venedig fühlte diesen Verlust so schmerzlich, daß man auch bei der Tracht des Pantalone das rothe Untergewand in ein schwarzes, zum Zeichen der Trauer, verwandelte. In unseren Pantomimen kehrte man aber zu den rothen Hofen, aus leicht erflärlichen Urfachen, wieder zurück. Un der Maske war nichts Ungewöhnliches; man trug damals noch den Bart, und so sah ein alter Raufmann

gewöhnlich aus. Der Bart der neuen Pantalonsmaske ist anders; er geht rund um die Kinnlade und läuft vorn in der Mitte ganz spitz zu. Uebrigens wurde die Weste verlängert und man unterband die oben falten-reichen Pantalons am Knie; Zimarra und Pantosseln blie-ben sich gleich. Was diesen Pantalon betrifft, so ist er in der Pantomime ein gutmüthiger, einfältiger Alter. In possenhaften Comödien ist er ein verliebter Alter, der stets durch einen Nebenbuhler, seinen Sohn oder Bedienten, angeführt wird. Er trat später auch als guter Hausvater auf, voll Ehrgefühl und Delikatesse und streng gegen die Kinder. Aber geprellt wird er immer. Wie viele Lustspielväter unserer neuesten seinen Comödien tragen nicht die Spur des alten Pantalone an sich!

Dieser Charakter der Gutmüthigkeit und stets be= reiten Fähigkeit, sich prellen zu lassen, gab auch der Rebensart: "Paga Pantalone" Namen und Bedeutung. Man versteht darunter das in überschwenglichem Maße mit Steuern in Anspruch genommene Bolf und läßt fich die Phrase am besten durch: "Zahlen heißt es, sonst nichts!" übersetzen. Das war ja auch "Paga Pantalone," als der römische Raiser Bespasian felbst auf den Barn eine Steuer legte und seinem Sohne Titus, als dieser sie nicht recht anständig fand, einige aus dieser Steuer eingegangenen Goldstücke unter die Nase hielt mit dem Worte: "Bersuch' es doch, sie duften gewiß nicht übel!" Das Paga Panta= lone scheint Bespasian überhaupt stark cultivirt zu haben; benn als der Senat ihm eine Bildfäule zu errichten beabsichtigte, und dritthalbhunderttausend Gulden dazu defretirte, rief Bespasian zu den Senatoren, die ihm

bieß meldeten: "Nicht doch, nicht doch" und lächelnd die hohle Hand vorstreckend, "gebt dieses Geld liesber mir und macht diese Hand zum Piedestal dazu."

Sprachlich etwa ließe sich Pantalon aus der Zusam= mensetzung des Griechischen nav all und radaoz elend er= flären, also Einer, dem es nach allen Seiten hin schlecht geht, der am Ende immer zu kurz kommt, da er ge= prellt wird.

Pantalon hieß endlich auch ein von Pantasle on Heon Henftreit aus Eisleben, einem berühmten Biolinvirtuosen um die Mitte des 18. Jahrhunderts erstundenes, jetzt vergessenes musikalisches Instrument, in Form eines Cimbals, das mittelst zweier mit Tuch überzogener Klöppel gespielt wurde. Außer diesem nennt man auch solche Clavirinstrumente Pantalons, bei welchen der Schlag der Hämmer auf die Saiten von oben herab geschieht, oder bei welchen metallene Hämmer an die Saiten angeschnellt werden.

## 187. Page.

Man versteht barunter einen Edelknaben, einen jungen Menschen aus adeliger Familie, dem die Ehre zu Theil wird, einer fürstlichen Persönlichkeit in ihren Gemächern, bei Tische, bei Feierlichkeiten oc. aufzuwarsten. Durch diese Momente unterscheidet er sich von dem gewöhnlichen Diener eines Herrn, obwohl er im Begriffe und in der sprachlichen Abstammung mit diesem zusammenfällt. Am ausgebildetsten war das Institut der Pagen im Mittelalter, wo jeder gebietende und nicht gebietende große Herr, so wie auch ihre Frauen, Pagen

hielten, wodurch oft viele Berlegenheiten und Rumores entstanden. Ein solcher Page war auch der "from me Knecht Fridolin." Wallenstein's bekannter Fenstersturz fand statt, als er kaiserlicher Page war. In den Sprachmonnmenten dieser Zeit, namentlich den schönsgeistigen, werden die Pagen, aber nicht im schimpslichen Sinne, sehr gerne "Anaben" genannt, und die englisschen Balladen sind reich an manchen tragischen Pointen, die durch die Liebe der Burgfrau zum blonden "Anas ben" herbeigeführt wurden.

Wir finden, daß man über den sprachlichen Ursprung des Wortes nicht recht einig ist. Es wurde darüber einst unter tüchtigen Gelehrten, eben fein Streit, doch eine fehr lehrreiche Controverse geführt, an der Grick, West, Gubit, Lianno, letzterer ein Spanier von Geburt und f. preug. Bibliothe= far, theilnahmen. Das Ergebniß dieses literarischen Rampfes ift, daß das Wort page aus dem Spanischen oder gar aus dem Persischen von Bagoes oder Bagoas d. i. Bage des Königs herzuleiten, wohl nicht angehe. Um wahrscheinlichsten ist die Zurückleitung dieses Begriffes auf den Begriff Anabe, im Griechischen mais, lateinisch puer, daher παιδίον ein Anäbchen, mittellatein pagius ein Aufwär= ter, endlich italienisch paggio und französisch page. "Man sieht aus diesen verwandten Wörtern, daß page, Bage, eigentlich Anabe, Junge, dann Diener bedeutet."

Wir möchten nur noch Eines hinzufügen. Der culturgeschichtliche Ursprung des Pagenthums war offensbar, wenn nicht ein Bedürfniß, z. B. wie der Waffenstnecht eines Ritters, ein Ausfluß des Luxus einer geswissen Zeit, in welcher jeder bemittelte und angesehene

Mann einen Diener mit sich führte. Diese hintennachsreitenden oder gehenden Diener hatten namentlich bei hochsgestellten Personen, wenn sie auf Reisen waren oder sonst irgendwo zu versehren hatten, die Aufgabe, die Zechen und alle anderen erwachsenen Bedürsnisse im Namen ihres Herrn zu bestreiten, der sie ganz kurz und trocken mit dem Zuruse: "Paye", — dazu aufsorderte. Aus diesem Paye — Aundige werden wissen, daß y die Uebergangss und Wechselsorm zu g ist — könnte ja auch unser Page entstanden sein? Das soll jedoch nicht mehr als eine Aussicht sein, denn erst muß obiger Zurus, "Paye" der Herren bewiesen werden.

### 188. Unter dem Pantoffel fteben.

Diese Redensart, die man in guter Gesellschaft nicht gerne im Munde führt und betreffs deren wir auch hier erklären, daß wir sie nur im Interesse der Wissen= schaft und unserer schönen Leserinnen auf's Tapet brin= gen, foll nach dem Zeugnisse des schwäbischen Augustiner= mönches Benedictus Anselmus in grauer Zeit ihren Ursprung genommen haben. Da lebte nämlich einmal ein gewaltiger Ritter, zubenannt Polyphem mit der eisernen Stirne. Der Papst und Kaiser hatten bamals eine langwierige Fehde ausgetragen und zur Feier des Friedens Rampfipiele angeordnet, bei welcher die Ritter theils mit den Farben des Raisers, theils mit denen des Papites zu erscheinen hatten. Polyphem aber, gar frei und stolz, erklärte, keinerlei Zeichen der Anechtschaft, weder papstliches noch kaiserliches, und gelte es die Reichsacht, tragen zu wollen. Da fam Frau Beatrix, seine Gemahlin, und bat ihn, sich doch

ihr zu Liebe zu fügen. Der Ritter schwur, höchst wahr= scheinlich nicht bei des Raisers Barte oder bei dem Pantoffel des Papftes, er werde das "nimmermehr" thun. Frau Beatrix schmollte und weinte und fagte furzweg: "Ich sehe, Ihr liebt mich nicht, sonst würdet Ihr meine Bitte gewähren und ein Zeichen an den Selm ftecken." Mit diesen Worten wendete sie sich in einiger Aufregung ab, schlug dem Ritter, der ihr seine Liebe betheuerte, die Thure vor der Nase zu und ließ ihn stehen. In diesem Augenblicke riefen die Trompeten auf den Kampfplatz. Es war nicht mehr Zeit zu einer füßen Versöhnungsscene. Verzweifelt wie er war, ergriff da der Ritter den kleinen goldgestickten Bantoffel, den die gurnende Schöne in der Haft verloren, befestigte ihn an seinen Belm und eilte in die Schranken. Hier traten ihm die Herolde des Raisers und des Papstes entgegen: "Stellst du dich unter den Scepter ober unter den Rrummftab?" fragten sie ihn. - "Unter den Pantoffel!" rief er, sprengte auf den Rampfplatz und legte, von eigenthumlicher Begeisterung beseelt, einen Ritter nach dem andern in den Sand.

Daß nun einmal der Pantossel das Zeichen der Unterwürfigkeit ist, steht fest, sie möge nun von dem päpstelichen Pantossel durch den sogenannten "Pantossel kuß" oder von dem einer Dame gefordert werden, deren Souverainetät im ehelichen und häuslichen Leben jedensalls durch den Pantossel, wie beim Manne durch den Schlafrock im Hause, am besten charakterisit wird.

Dieser Polyphem hat die "eiserne Stirne" gehabt, Papst und Kaiser nur des Pantoffels der Frau wegen zu verläugnen. Käme nun auch Einer, der die "eiferne Stirne" hätte, ihn Angesichts der ganzen Welt wieder von sich zu werfen.

Pantoffelholz nennt man auch den Kork, da man ihn zu wasserdichten Schuhsohlen benützt. Die Eigenschaft des Korkes, im Wasser zu schwimmen, hat der Volkswitz ebenfalls für jene komische Beziehung des Mannes zur Frau benützt. "Er ist unter dem Panstoffelholz!" heißt es. Und: "Pantoffelholzschwimmt immer oben; des soll den Mann sin Wib loben?" —

# 189. Auch ich war zwei Jahre in Paris.

Dieser in den Volksmund übergegangene Witz des unvergeßlichen Wiener Volksdichters Raimund, des "Schwanes von der Donau," wird auf Alle jene angewendet, die den Dunst davon, wie man sagt, "läusten gehört" haben, daß das Reisen "bildet," wohl auch selbst auf Reisen gewesen sind, aber nichts weiter für Geist und Herz prositirt und mitgebracht haben, als die stehende Phrase: "Ich war da und dort!" Es ist interessant zu sehen, in wie vielen Gestalten dieser pomphaste Spruch auftritt. Bei den Polen und Ruthenen heißt es:

"Welchen man als Narren tauft, Der auch in Paris den Verstand nicht kauft."

"Wer nach Paris als Selein fährt Gewiß nicht als Röflein zurückekehrt."

"Auch in Paris macht man nicht Aus Hafergrütze ein Reisgericht." "Nicht andert den Gedanken, sondern nur das Land, Der auf die See geht um Berstand."

"Der, den man als Esel tauft, In Kiew auch Berstand nicht kauft.

"Auch in Wien find und waren Zu allen Zeiten arme Narren."

Die alten Römer schon sagten:

"Wer weit reiset, verändert das Gestirn, Richt das Gehirn.

Dder:

"Ein Esel bleibt ein Esel und fäm' er auch nach Rom."

Auch der Franzose sagt: "Fou va à Rome, sou en revient", als Narr geht er nach Rom, als Narr kehrt er wieder.

Bekannt ist des Deutschen:

"Es flog ein Gänschen über den Rhein, Und fam als Giggak wieder heim."

Hier sei noch eines geistreichen Wortes Lessing's gedacht, das er einem reichen Juden entgegnete. Dieser prahlte gegen den großen Dichter und Gelehrten, daß er 10,000 Thaler daran gewendet habe, die Welt zu sehen. "Gebe der Herr," sagte Lessing, "noch 10.000 Thaler, daß die Welt ihn nicht geseshen hat!"

#### 190. Wascha.

Der Titel eines höheren türkischen Beamten. Das Wort, eigentlich auszusprechen als wäre es Paschah ober Paschá geschrieben, stammt aus dem Bersischen und ist zusammengesetzt aus pai schah, d. i. Juß des Schach. Schach's nannte man die orientalischen Könige und Fürsten. Aus Xenophon ist zu ersehen, welchen Sinn diese Zusammensetzung und der Gebrauch derselben für Aemter und Würden hat. Die persische Staatsverwal= tung bestand nämlich, analog dem Bilde des menschli= chen Leibes, aus Sänden, Fuffen, Bungen, Augen und Ohren. Die Beamten des "Innern" ma= die Augen; die geheimen Rundschafter, "Aeu-Beres," die Ohren; die Richter waren die Zunge der Gerechtigfeit; die Steuereinnehmer die Sände, und die Arieger die Füße des Staates. Natürlich wurde der figurliche Ausdruck zunächst auf die Beamten übertragen, welche bem Schah am nächsten standen; und so hieß nicht jeder gemeine Soldat, sondern ein höherer Anführer im Heere ber Fuß bes Schah, pai schah, Pascha.

## 191. Pech haben,

d. i. Malheur haben, das der deutsche Sprachgebrauch sehr sein vom Unglücke unterscheidet. Wir sinden es zusnächst in der Jägersprache, wo es von einem Jäger gebraucht wird, dem nichts aufstößt oder der nichts trifft; dann durchwegs in humoristischem Sinne, wenn wir eine mehr oder minder lächerliche oder ärgerliche Verlezgenheit kennzeichnen wollen. Die Bedeutung ist von den C. v. Burzbach: Sistorische Wörter.

fatalen Eigenschaften des Materiales hergenommen und in dieser schon ursprünglich zu Bildern im Volksmunde benützt worden. "Wer Pech anrührt, besudelt sich;" — "Es geht von Statten, wie Pech von Händen." — Auch mit dem Nebenbegriffe des hölslischen Peches, in welchem die Verdammten gekocht werden, sinden wir's in: "In Peches Einöde," d. i. im sinsteren Abgrunde der Hölle; — "In Pech und Schwesel!" — "Das ist Pech!" (Höllenqual). Witzig ist das wortspielerisch in "requiescat in pice" verkehrte "requiescat in pace;" denn da heißt es dann statt: Er ruhe in Frieden! übersetzt: "Er ruhe in Pech," d. h. in der Hölle.

# 192. Wasch mir den Pelz und mach' ihn nicht naß.

Mit dieser so häusig angewendeten Redensart wollen wir sagen, daß Einer etwas so gethan habe, als hätte er es eben nicht gethan; denn wenn er sagt: Ich habe dies und das gewaschen, und ich sehe nicht, daß er's naß gemacht, so muß ich wohl glauben, daß es mit dem Waschen nicht seine Richtigkeit habe. Aber es hat noch eine andere Bedeutung. Es heißt z. B. "Er will den Pelz waschen, aber ihn nicht naß machen." Da hat es nun den Sinn: Er will das Eine, aber das Andere nicht, das doch daraus solgen muß; er möchte etwas herbeisühren, aber die Wirkung davon nicht haben; — "Er will a, nicht aber auch b sagen.

Das Sprichwort soll zuerst Herzog Georg zu Sachsen gesprochen haben. Als er Erasmus einst in den geistlichen Händeln wider Luther um Rath fragte,

antwortete jener nicht warm und nicht kalt, "nicht gik und nicht gak." Da sagte der Herzog: Lieber Erasme, du wäschst den Pelz und machst ihn nicht naß. Ich lobe mir die von Wittenberg, die behalten kein Mehl im Maul, sondern sagen ihre Meinung frei heraus!"

Ein diesem ähnliches Sprichwort u. z. mit Bezug auf den Bers in Hiob: Und der Herr sprach zum Satan: "Er ist in beiner Hand, doch hab' Acht auf seine Scele," lautet bei den Rabsbinern": "Zerbrich das Faß, doch hab Acht auf den Wein."

# 193. Pengen.

Ein in der niederösterreichischen Mundart sehr häusig gebrauchter Ausdruck, in der Bedeutung von beshelligen, "sekiren," Einem fortwährend in den Ohren liegen, in Einen hineinreden und ihm keine Ruhe geben, bis er entweder das Verlangte gewährt oder — "aus der Haut sahrt!"

Die ursprüngliche Bebeutung von Penzen ist: streiten, sich tummeln, hergenommen aus den Zeiten der Turniere und ritterlichen Uebungen, wo man sich mit Stechlanzen "neckte und sekirte" bis einer im Sande lag. So erließ im I. 1232 Herzog Friedrich von Desterreich, Enkel Heinrich's Jasomirgott, eine Sinsladung an die adeligen und ritterlichen Herren von das mals, mit welcher sie auf die Penzwiese — die heustige Penzingers Aue — zu einem großen Rennen berusen wurden. Diese Wiese war ringsum von einem jungen Sichenwalde eingesaßt und wurde von einem

Bächlein durchfloßen; schon in ältester Zeit tummelte sich — "penzte" darauf die ritterliche Jugend. Der Ort Penzing soll daher seinen Namen haben.

# 194. Der Peteregroschen.

Diese nicht mit dem Peterspfennig zu verwechselnde Abgabe wurde von England vom 8. Jahrhunderte an, bis auf Heinrich VIII. († 1547) an den Papst entrichtet. Zuerst soll sie der angelsächsische König In as im Jahre 725 in der Absicht bewilligt haben, daß da= von eine Pflanzschule englischer Cleriker zu Rom und die daselbst befindlichen Grabmäler Petri und Pauli unterhalten würden. In as foll diese Verordnung erlassen haben, bevor er die englische Krone niedergelegt hatte und nach Rom in's Rloster gegangen war. Sie betraf Anfangs nur die Wirthe in England, welche 19 Pence im Vermögen hatten und davon sie jährlich einen nach Rom liefern mußten. Später, unter König Ethel= wolf (854) wurde die Gabe allgemein und durch Ein= sammlung von jedem Hause jährlich am Peterstage aufgebracht. Da diese Abgabe sich zugleich auf die Haushaltungen bezog, so hieß sie auch heartpenny. Im 13. Jahrhunderte überstieg dieser Tribut das Einkommen der Könige von England um ein Bedeutendes. Man kann nun berechnen, was der papft= liche Hof durch den Abfall Beinrich's VIII. zum Prote= stantismus verloren hat!

Der Peterspfennig hingegen war eine polnisch= schlesische Münze von geringem Silber, welche an den Papst als Steuer abgeführt wurde. Die Entstehung des Peterspfennigs war folgende. Im 11. Jahrhun=

derte hatten die Polen die graufame Königin Riga, Mutter und Vormünderin Kasimir's I. sammt dem Sohne vertrieben. Als aber in Folge dessen das Reich in große Anarchie fiel, wollten fie Rasimir, der indeß in einem französischen Aloster Mönch geworden war, als König zurückrufen. Man wendete sich daher an den Papst Benedict IX. um Dispensation, daß Kasimir als Polens Herrscher sich vermählen dürfe. Nach langen Unterhandlungen willigte der Papit unter der Be= dingung ein, daß man ihm von jedem einzelnen Unter= thanen — nur Adel und Geistlichkeit ausgenommen einen damaligen Heller als fortlaufende jährliche Steuer entrichte. Dieser Heller ward der Peterspfennig genannt. Undere aber behaupten, daß ichon zu Zeiten Boleslans' (999-1025) aus Polen eine ähnliche Steuer nach Rom gesendet worden sei. Bon dieser Abgabe follten die Rosten eines ewigen Lichtes in der Be= tersfirche bestritten werden. Später, als der Tribut längst abgekommen war, diente diese Münze dem Aberglauben der Menge, indem man sie gebärenden Frauen an ein Bein befestigte und glaubte, der auf der Minge abge= bildete Löseschlüssel Petri erleichtere die Geburt.

Es gab auch Petersthaler, u. z. unter Papst Clement VII, Alexander VIII., Benedict XIV. und ansberen geistlichen Fürsten; jedoch nur so genannt, weil auf ihnen der Apostel Petrus abgebildet war; ähnlich unseren ungarischen Marienthalern und Mariens zwanzigern.

## 195. In die Wfanne hauen.

Fast nur mit Beziehung auf das militärische Leben und Treiben gebraucht. Wenn der "Schlachtenserzähler" in der Schenke aufdonnert: "Hättet uns sehen follen — hinein ging's in die Kerle und handkehrum, waren sie alle in die Pfanne gehauen," so will er damit sagen, daß man Alles nies dergemetzelt und keinen Pardon gegeben habe.

Diese eigenthümliche Phrase wurde aus einer häuslichen Verrichtung — dem Rübenschneiden — zu erklären
versucht; man stelle sich nämlich vor, wie man etwas
schnittweise z. B. Rüben in die Pfanne thut, die da
über dem Feuer bereit steht, um das Hineingeschnittene
aufzunehmen. Wer das Schneiden recht in Uebung hat,
versetzt die rasch nacheinander abgetrennten Theile der Rübe in einen gewissen Schwung und es sieht sich an,
als ob die Schnitten in die Pfanne gehauen würden.
Dem Hauen in diesem Sinne energischen Hineinwersens
begegnen wir auch in der Redensart: "Ich hau' mich
nieder," d. h. ich gehe zu Bette, da ich müde oder
unwohl bin.

Wir machen aber barauf aufmerksam, daß Pfanne nicht nur in der Bedeutung eines Kochgeschirres, sons dern noch in zweisach anderer vorkommt; nämlich als jene Vertiefung, welche an den alten Musqueten bestimmt war, das "Zündpulver" aufzunehmen, als sogenannte "Zündpfanne," ganz entsprechend der Definition des Wortes, nämlich: vertiefte Fläche; dann in der Bedeutung: Hirnschale, da hinter dem altshochdeutschen Ausdrucke für Pfanne, phanna, das lateisnische patena, patina, althochdeutsch phatena steht.

Db nun der Begriff des militärischen "Metzelns" und das Einschlagen von Hirnschalen nicht unter Einen Gesichtspunkt zu bringen wären, wollen wir hier nur leise anfragen.

## 196. Die Pferde laufen um Pfrunden, Indeß fie die Gfel finden.

Ist ein mittelalterlicher Bolkswitz, womit die Gier jener Geistlichen verspottet wird, die, obwohl sie unwissend sind, dennoch die besten Abteien und höchsten Kirschenwürden beauspruchen. Auch in dieser Form:

Wie schlimm es auf Erden bestellt Sich dann recht zeigt: Wenn der Esel als Held Zu Rosse steigt.

oder:

Dem Unverdienst wird die Erbse geboten Und dem Berdienste die leeren Schoten.

# 197. Schäbiger, dich hute vor dem Nocher, sonst henkt er dich an den Schnellgalgen!

In der Pfalz am Rheine band ein Hirtenbube, Namens Pocher, seinen Kameraden an einen niedergezos genen Baum, den er nachher emporschnellen ließ, und der Arme starb dabei. Als man den Bösewicht fragte, warum er diese That verübt habe, erwiederte Pocher nichts Anderes, als der Bube sei schäbig gewesen, und ein schäbig Thier verderbe die ganze Herde.

Man rief diesen Spruch lange allen Aussätzigen zu, und meinte:

"Hite dich vor bem Pocher; Dir schadet nie ber Socher."

Socher ward einer, der fiech ist und frankelt,

genannt. Man wollte also den Armen sagen: Laßt deßwegen nicht den Pocher über Euch kommen; Ihr könnt nicht so viel Schaden von all' Eurem Siechthum haben; denn "der Socher überlebt den Pocher."

## 198. Popel, Popelmann.

Der Popanz, ein Schreckbild für Kinder und nur local gebraucht. Es stammt von popeln, d. i. schnell und leise anklopsen, das Sinen Stamm mit Popanz hat. Man weiß, welche Wirkung auf die Phantasie der Kinder das plötzliche Pochen und Klopsen an der Thüre macht. Man thut es nur, um sie zu schrecken, zum Gehorsam zu zwingen und dabei heißt es gewöhnlich: "der Popelmann kommt!" anderwärts auch, so bei uns: "der Män — Män d. i. der wilde Mann oder "der Wau — Wau;" in Steiermark auch der Tatermann von den Einfällen der Tataren, welche in früheren Jahrhunderten das Land verwüsteten.

Ein alter schlesischer Historiker will den Ursprung des Wortes Popel und seine Deutung in dem Namen des polnischen Königs Popiel II. sinden, der so graussam und unmenschlich war, daß man seinen Namen als Schreckwort gebrauchte.

# 199. Ginen Prozes anhängen.

Jedermann kennt die inhaltschwere Bedeutung dieser Redensart. Zur Erklärung derselben müssen wir in eine Zeit zurückgehen, die nicht treffender charakterisirt werden kann, als durch die Umstände, denen die obige Redensart ihren Ursprung zu verdanken haben soll. Beim alten Wetzlarer Reichs-Rammergerichte bestand

die Ordnung, die eingelaufenen Klagen nach einander an einen Strick zu hängen und dann erst vorzu= nehmen, wenn der Strick verfault war und die Acten= convolute in Folge dessen herabsielen!

Dieser edle Brauch mit den Prozeß = Acten umzusgehen ist beseitigt, aber die Redensart ist geblieben und mit ihr öfter noch Schlimmeres im Gefolge als das Verfaulen jener Stricke, an denen die Prozesse einst hingen.

# 200. Pack schlägt fich, Pack verträgt fich.

Friedrich der Große kehrte nach dem zweiten schlesischen Ariege nach Potsdam zurück. Bei seinem Eintritte in's Schloß traf er auf der untersten Stuse der Schloßtreppe ein altes Mütterchen, welches seit Jahren diesen Platz einnahm ohne von Jemanden beirrt worden zu sein. Der König, der die Alte schon kannte, fragte sie freundlich: "Wie ist es ihr denn ergansgen?" — ""Inu, so ganz leidlich."" — "Auch während des Arieges?"— ""I is denn Arieg gewe sen?" — "Das weiß sie nicht einmal?"
""Ach! wat kümmert mi dat: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich."" Die Anwendung dieser tressenden sprichwörtlich gewordenen Antwort auf Unfrieden im Familienleben, Reibungen in Körperschaften u. d. m. ist nicht schwer.

## 201. Pasquill. — Pasquino, — Marforio.

Pasquill ist eine Schmähschrift, meist satyrischen Inhalts und Tons, und unter das Volk gebracht. Der Name stammt aus Rom, wo man eine alte Säule dazu benützt, witige und beißende Gebanken, Schimpf= und Spottworte, Rarifaturen und Drohungen aufzuzeichnen und aufzuheften. Sie steht auf dem Plate Navona und heißt die Bild= fäule Pasquino, von dem Schneider, nach Andern Barbier Basquino, der in ihrer Nähe wohnte und Einer ber eifrigsten "Mitarbeiter," bei diesem verwitterten "Jour= nale" war. Gegenstück zur Säule Pasquino ift gewiffer= massen die Statue Marforio, so genannt von dem Forum des Mars (Martis forum), auf dem sie steht und welche gewöhnlich Pasquino's Wite oft noch beißender und schärfer zu erwiedern pflegt. Mehre Päpste hatten ichon daran gedacht, diese Säule abzutragen, darunter auch Papft Adrian. Als er dem Cardinal von Soifson eines Tages sagte, daß er, müde solchen Unfug ferner zu dul= den, die Statue in die Tiber werde werfen lassen, wo sie alsbann mit den Fröschen in die Wette quacken fönne, erwiederte der Cardinal darauf, daß das Bolk sie lauter schreien machen würde als alle Frösche der Welt und Adrian fand es nicht für gerathen, sein Bor= haben auszuführen. Das "was Pasquino von den Cardinalen erzählt," ift eine Redensart, womit man fagen will: Dinge erzählen über Personen, die nicht gern von sich reden laffen und wünschen, daß das, was sie thun, im Berborgenen bleibe.

#### 202. Peruce.

Nach Abelung ist es den Sprachforschern nicht gelungen, die eigentliche Bedeutung dieses Wortes, das wir zunächst den Franzosen verdanken, aufzusinden. Doch dürfte die Ableitung nicht schwer sein. Im Spanischen lautet dieses Wort peluca. Peluca ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach aus pelo, Haar und dieses wieder aus dem lateinischen pilus gebildet. Nun kommt es häusig vor, daß die beiden flüssigen Laute 1 und r für einander gesetzt werden, wonach sich aus dem spanischen peluca, das französische perruque, das italienische parruca und das Deutsche "Perücke" erklären ließe. Die Engländer haben daraus periwig gemacht, wofür sie nach ihrer Art die Wörter abzukürzen, blos wig agen. Dr. Schmitz hingegen in seinen "Ethmologischen Erörterungen" (Danziger Dampsboot 1834 Nr. 113) schreibt:

"Wer sollte es sich auch nur träumen lassen, daß das bekannte perruque sammt dem davon abgeleiteten perruquier lediglich deutsche Wörter sind? Beide stamsmen nämlich von dem altdeutschen Barugge, welches baar und rauch bedeutet oder die rauhe Pelzbekleis dung der baaren (bloßen) Glaze bezeichnet."

Im Oberdeutschen ist für Perücke "Haarhaube" gebräuchlich und für eine schlechte, gemeine Perücke aus Lammshaaren "Azel." Eine alte verfilzte Haarhaube nennen die Niederdeutschen eine Kladde.

Der Gebrauch fremder "falscher" Haare ist sehr alt. Schon Pallas band falsches graues Haar um die Schläfe, die Arachne zu täuschen, und Michal täuschte Saul's Abgesandte, welche den David tödten sollten,

burch eine Kopfbedeckung aus Ziegenhaar, welche fie dem Götzenbilde aufsetzte. Tenophon erzählt, daß Asthages (um die 50. Olympiade) eine Perücke getragen habe, die dick und voller Haare war. Später trugen mehre römische Kaiser Perücken. Des Commodus Perücke war mit wohlriechenden Farben bestrichen und mit Goldstanb bepudert. Nach dieser Zeit findet sich die Perücke erst wieder im 16. Jahrhunderte, wo Herzog Johann zu Sachsen im J. 1518 an seinen Amtmann Arnold von Falkenstein in Coburg, schrieb, "er folle ein hübsch gemachtes Haar in Nürnberg bestel= len, doch in Geheim, also daß nicht bemerkt werde, daß es uns folle, und je dermaßen, daß es grauß und geel fen, und also zuge= richt, daß man es bequem auf ein Haupt feten könne." Später wurde Frankreich das eigent= liche Baterland der Perücken, von wo aus sie sich ver= breiteten. Schon Heinrich III. (1575-1589) ließ, da er seine Haare durch eine galante Krankheit ver= loren hatte, die damals gebräuchlichen Deckelhauben mit fremden Haaren besetzen. Aber unter Ludwig XIII. (1610-1643), unter dem die Galanterie allgemeiner und die haarlosen Männer zahlreicher geworden waren, fam die Perücke allgemein auf. Selbst Personen, die ihrer nicht bedurften, trugen sie der — Mode wegen. Bis zu welchen Ausschweifungen und Extremen diese geführt, haben wir an der hundertlockigen Allongeperücke, dann an der einfachen Zopfperücke vor Augen. Nicolai hat eine gelehrte Abhandlung über die Geschichte der Perücken geschrieben, die sehr lehrreich ist.

### 203. Petits maîtres.

Stuter, Zierbengel, unbedeutender Mensch, der gleichwohl etwas vorstellen will. Die Italiener haben dafür: "Piccolo capitano". Der Ursprung bieses Titels ist historisch. Zur Zeit der Fronde in Frankreich, das Schlagwort eines blutigen Bürgerfriegs, nannte man die Parteigänger des Herzogs von Beaufort die "importants," die Gewichtigen, Mächtigen, und dem entgegen die Anhänger des Prinzen von Condé, des Hauptes der Fronde, die "petits maîtres;" Das fam daher, weil dieser geistreiche und tapfere Prinz eine große Menge junger Leute unter seiner Fahne versam= melt hatte, die sich besser auf's Puten und Zieren als auf das Regieren verstanden, gleichwohl aber die Berren des Staates sein wollten. Die Pariser nannten sie daher spöttisch die fleinen herren, petits maîtres; und noch heute werden die "wafferhellen Dandy's" der Hauptstadt, schimmernd im Glanze der Lackstifletten und Glackhandschuhe, außen blank und auch "in nen" blank, mit diesem Titel besohnt; obwohl für sie die beutsche Sprache die gang entsprechenden "Rleinmei= iter" ober "Zierbengel" besitt.

### 204. Whilifter.

Dieß der Name eines von den Israeliten gehaßten Volkes, mit dem sie in steten Kriegen lagen. Heutzustage bezeichnet man damit einen Menschen, der sich nicht über alltägliche Verhältnisse und spießbürgerliche Ansschunngen zu erheben vermag, dem "der Zopf hinstenhängt" und zwar armdick, ein Ducker und Mucker, in politischer Hinsicht ein Mensch, der dem Fortschritte Feind ist. Da nun zunächst beim Alten, im Gegensaße zur Ingend, das Philisterthum gesucht wird, so ging dieses Wort als Beschimpfung zuerst von den Studensten aus, die damit überhaupt alle Nichtstudenten ausszeichneten.

Es ist wahrscheinlich, daß zunächst die Verächtlichsteit des altgeschichtlichen Namens den Stoff zur Bezeichsnang unserer modernen Philister hergegeben hat. Gleichswohl erzählt man sich Verschiedenes über die Entstehung dieses Namens. Nach Einigen rührt er von dem der Universität Helmstädt bei ihrer Stiftung im 3. 1578 verliehenen Privilegium: den Simson im Siegel zu führen. Alle Studenten sahen sich seitdem für Simsson an und nannten die Nichtstudenten und Bürger, gegen die sie etwas hatten, Philister.

Aus dem Museum Goetianum ersahren wir, daß zu Jena im J. 1693 im Gasthause zum gelben Ensgel eine Schlägerei vorgesallen sei, in der ein Student todt auf dem Platze blieb. Sonntags darauf predigte Pastor Goetz heftig wider diese That: "es sei bei diesem Mordhandel hergegangen, wie dort geschrieben steht: Philister über dir, Sims

son!" Dieses Wort ertönte bald in allen Gassen Jena's und von Stund an hießen die Bürger daselbst Philister. Der Ausbruck gefiel und ward von den Studensten auch anderwärts auf Nichtstudenten und andere "philiströse Kerle" angewandt.

#### 205. Molicinell.

Der Ursprung dieses Wortes ist unzweiselhaft ersmittelt und stammt von dem Namen des Mannes, der weiter unten erwähnt wird. Nur der Vorgang wird verschieden erzählt. Wir setzen die verschiedenen Ueberslieserungen her, um es dem Leser zu überlassen, sich unserer Ansicht, das ist dem zweiten minder romantischstlingenden aus dem Volksleben erklärlichen Vorsalle, anzuschließen. Die eine Erzählung lautet:

Neapel stand längere Zeit unter frangösischer Bothmäßigkeit, und zwar unter Fürsten aus dem Sause Anjon. Einer der dahin geschickten Gouverneure war ein Mann von rauher, ungestümer Gemuthsart. Giner seiner Diener war aus Acerra gebürtig, ein am öftlichen Abhange des Besuv gelegener Flecken, dessen Bewohner sich noch heut zu Tage ganz so wie der Policinell in der Pantomime zu tragen pflegen. Der Diener des Gouverneurs hief "Paolo Ciniello." Db= gleich voll Wit und immer aufgelegt zu Spägen, mar er doch furchtsam und genäschig. Der Gouverneur fand an dem drolligen Burschen folches Gefallen, daß er ihn in seinen trüben Stunden, deren er in Folge seiner melancholischen Gemüthsart viele hatte, kommen ließ, um sich an den derben Späßen und komischen Ge= berden Paolos zu ergöten. Nicht felten gelang es bann

dem Diener, die düstere Stimmung seines Gebieters zu bannen und ihn, obgleich nur auf furze Zeit, zu ersheitern. Der Gouverneur, der italienischen Sprache gar nicht mächtig, entstellte den ihm barbarisch klingenden Namen Paolo Ciniello in's französische; woraus, wie sich's seicht versteht, Paul Chinel, oder das allgemein Gebräuchliche Pulcinell sich gestaltete.

Im Italienischen heißt das Wort: Pulcinella, im Französischen Polichinelle. Im Englischen heißt Pulcinella "Punch."

Die zweite uns wahrscheinlichere Ueberlieferung lautet: Vor Acera, einer Stadt im Neapolitanischen langte cinst zur Zeit der Weinlese eine wandernde Schauspieler-Truppe an. Die Munterkeit des Landvolks um diese Zeit steigert sich und namentlich wird in diesen Gegenden die durch Landessitte gestattete Freiheit, dem Vorübergehenden einen harmlosen Schabernak zu bereiten, in ausgedehnterem Maße geübt. Daß jeder den ihm gespielten Streich mit den besten Kräften seines Witzes zurückzugeben versucht, ist gewiß, aber dieser Witz erzeugt Gegenwitz und so in's Unendliche.

Unter den Landleuten welche die Schauspielertruppe hänselten und foppten befand sich damals ein ganz bes sonders aufgeweckter Kopf, Namens Puccio d'Ancello— in der früheren Geschichte heißt er Paolo Cinielo; die Umgestaltung dieser beiden Namen in Policinello ist wohl sehr leicht bewerkstelligt— der mit dem tressendssten Witze außerdem eine Gestalt verband, welche den Spott der Truppe ganz insbesondere herausforderte. Von den vielen Spöttern, die sich unter den Landleuten befanden, in die Enge getrieben, klammerte sich ihre

übermüthige Lanne an diesen Einen, der ihnen durch feine Gestalt und seine Angriffe die meiste Gelegenheit und Aufforderung zur Erwiderung gab. Ihre Ausfälle nun beantworte Puccio d'Ancello mit noch beißenderen Witsen, welche fo trafen, daß die Schauspieler, nachdem die beiden Parteien nahe daran waren, handgemein zu werden, es vorzogen, das Feld zu räumen. Die Schau= spielertruppe mußte, nachdem die ersten Wallungen des Aergers über die erlittene Demüthigung vorüber waren, selbst über den ganzen Vorfall, insbesondere aber über den drolligen Rumpan lachen. Der Alügste aus der Truppe verfiel nun auf den Gedanken, der ihnen allen Nuten bringen follte. Sie machten dem Puccio d'Ancello den Vorschlag, unter ihre Truppe zu treten und nun= mehr zu Gunsten ihrer Gesellschaft seine köstlichen Späße fortzuseten. Puccio bestieg in der in seinem Beburt8= orte üblichen Tracht die Bühne. Bald ward er der Liebling Neapel's, wohin die Truppe gezogen war. Als er starb, war diese komische Figur dem Bolke so noth= wendig geworden, daß es sie gar nicht mehr missen wollte. Man ersetzte also den drolligen Schalk durch einen an= dern, den man durch eine Larve mit langer Nase dem Urbilde ähnlich zu machen suchte. Dieser setzte unter dem Namen des Verstorbenen, den der neapolitanische Dialekt in das Wort Polecenella zusammengezogen, die Spage und komischen Szenen fort, und hat fich diese Figur bis auf den heutigen Tag erhalten. Diese italienischen Quellen entlehnte Darstellung erscheint uns als der wahre Zusammenhang des Ereignifes, durch den diese in Italien und überhaupt fo beliebte Pantomime und Possenfigur in's Leben trat.

Gine minder wahrscheinliche Erklärung gibt Abbé Galliani, der die Pulcinella von einem miggeftalteten, aber luftigen Bauer aus der Gegend von Sorrento (um die Mitte des vorigen Jahrhunderts) herleitet. Dieser Bauer soll stets junge Hühner (pulcinelli) auf den Markt nach Reapel gebracht haben, und da er nach seinem Tode zur Beluftigung des Volkes auf dem Mario= nettentheater San Carlino figurirte, blieb ihm der seinen Hühnern entlehnte Name. Die Rleidung dieser Figur war genau folgende: Weite weißwollene Unterhosen, ein großes Oberkleid von demfelben Stoffe mit weiten Mermeln, fest gemacht mit einem schwarzen Ledergürtel ober Haarseil; auf dieses Oberkleid waren Berzen von rothem Tuche genäht, unten war es mit einer Franse eingefaßt. Um den Hals trug Pulcinello eine Lein= wandkrause, auf dem Ropfe eine weiße wollene Mütze, beren lange Spiten in einen rothen Buschel endigten; drei Viertel des Gesichts waren mit einer schwarzen Maste bedeckt; die Nase krumm und spitz, wie ein Vogelschnabel (im Italienischen Papagello genannt).

## 206. Poltron.

Unter den fünf Fingern der Menschenhand stand der Daumen bei den Römern in besonderer Achtung. Jedenfalls ist er der wichtigste Finger der Hand, da er erst den übrigen Kraft und Halt verleiht. Soldaten, welche den Daumen verloren hatten und also die Waffe nicht gut mehr brauchen konnten, wurden in Rom ihres Dienstes entlassen. Bei den Athenern gab es bezüglich des Daumens eine abschenliche Sitte, sie schnitten nämelich den gefangenen Aegineten den Daumen ab, um sie

am Rudern zu hindern. Eine in Rom vorgenommene Verstümmelung des Daumens hat sich bis auf unsere Tage im Gedächtniß erhalten. Ein reicher römischer Ritter ließ seinen Söhnen die Daumen abhauen, um fie bom Rriegsdienste zu befreien. Raiser Augustus, der diese schmachvolle That erfuhr, bestrafte Bater und Söhne, indem er ihr Bermögen confiszirte. Das römische Volk aber nannte von dieser Zeit an jeden Feigling: pollice truncus "Daumen=Stummel," wor= aus wieder durch die Verstümmelung des Sprachge= brauchs das französische "poltron" entstanden ist, das einen großsprecherischen Feigling bedeutet. Die Wich= tigkeit des Daumens bei den Römern erhellt auch aus ber Sitte, daß die Zuschauer im römischen Circus durch eine Bewegung des Daumens über Leben und Tod der Gladiatoren entscheiden konnten. Tacitus wieder meldet von einer Gepflogenheit der Germanen, nach welcher sich dieselben zur Bekräftigung eines Bündniges die Daumen so fest an einander banden, bis sie vom Blute strozten. Die Aerzte des Alterthums trugen den Ring, welcher ein Zeichen ihrer Würde darstellte, am Daumen. In der Redensart: "Jemand die Daumen auf's Auge setzen," gilt dieser Finger als ein Symbol der Kraft.

Diese Daumenverstümmelung wird auch von den Franzosen im 14. Jahrhundert erzählt, als die Engländer unter Eduard III. eine bedrohliche Landung in Frank-reich vorhatten. Jeder waffenfähige Mann mußte sich da stellen. Als es aber zur Entscheidung kam, fand man, daß sich sehr viele Soldaten den rechten Daumen abgehauen und so zum Kriegsdienste sich untauglich gemacht hatten.

19\*

Schwenck leitet und erklärt es einfach sprachlich von poltro, d. i. träg, feig; und in letzter Herleitung von dem deutschen Polster, Pfühl, wonach der Faule mit einem Bettpfühle verglichen wird.

Wir hätten auch noch den Hindlick auf das dentsche Poltern, d. i. Lärm machen, viel herumschlagen, maulmachen, das ja die eigensten Eigenschaften des Poltrons sind. Es steckt aber nichts dahinter, er "poletert" eben nur. Auf gleiche Art bilden wir ja das "Schwadroniren" ebenfalls maulmachen, aus schwadern, Geräusch machen wie hausenweise heranerückende Schaaren, Geschwader.

# 207. In die Pradull fommen.

Eine sehr häufig im Volksmunde gehörte Redensart, und bedeutet: Mit Einem in Streit, in Feindschaft, in die Verlegenheit einer solchen Situation kommen. Daher auch die Sprüche: "Ganz prädull," oder "prädull" und verzagt sein, in feindlicher, unheimlicher, unerquicklicher Stimmung sein, voll Sorgen, wie sie eben Händel mit sich bringen."

Im Volksmunde lebt folgender Reimspruch:

"Nicht Freiheit ist es ober Zwang, Kein Frohsinn oder trüber Hang, Der unsern Geist prädull, verzagt, Ihn munter oder traurig macht.

Das Wort ist nichts als das verderbte: Perduellio d. i. Fehde, Feindschaft.

Ein gleicher Mangel an Sprachbewußtsein läßt das Volk auch sagen: "Er ist in die Preson gekommen,"

d. h. in die Gefangenschaft gerathen, eingespertt worden, statt des Französischen: prison d. i. Kerker.

#### 208. Punsch.

Punsch ist keineswegs, wie Manche glauben, ein englisches Wort und ja nicht zu verwechseln mit der Punch (sprich Pontsch) genannten komischen Person auf der englischen Bühne. Es ist indischen Ursprungs, von panscha, d. i. die Zahl Fünf. Auch das Getränk, welches man bei uns mit diesem Namen bezeichnet, stammt aus Indien, wo man sich zu dessen Bereitung der mit dem Worte angedeuteten Menge Ingredienzien bedient, (d. i. ein Getränk aus fünf Bestandtheilen, nämlich Zucker, Rum, Thee, Citronen, Wasser), also um ein Element mehr, als das Schiller'sche Punschlied angibt. So sollen es zuerst die Engländer in Goa bereitet haben.

Das Wort bezeichnet überhaupt ein zusammengessetztes Getränk, ein Gemisch und ist so mit unserem "Pantsch" — dem indischen noch näher als Punsch — verwandt. Nur ist dieses im wegwerfenden, ecklen Sinne gemeint und wir gebrauchen es, wenn wir sagen wollen, daß Jemand alles untereinander mischt, ohne Rücksicht, ob es auch zusammenpasse, besonders bei Speisen.

#### 209. Radelsführer.

Ueber die jetzt festgehaltene Bedeutung dieses Wortes gibt es keinen Zweisel, wohl aber über den eigentlichen Ursprung desselben, den einige historisch, andere rein sprachlich haben wollen. Die historische, freilich längst zurückgewiesene Erklärung stützt sich auf eine Thatsache aus den Zeiten des Bauernkrieges in Ober-

österreich zu Anfang des 16. Jahrhunderts, da die aufrührerischen Bauernführer als Standarte ein aufgestecktes Pflugrad, das Zeichen ihrer auferlegten Strafe, also ein kleines Rad, Rädel, höhnend vorangetragen haben follen. Begründeter und ftichhältiger find die fprachlich en Deutungen, denen zu Folge sich die Sprach= forscher für die Herleitung von den sogenannten Reihen= oder Areistänzen, wobei Einer den Reigen führte, als für die wahrscheinlichste entscheiden. Das "Rädel" vertritt hier den Begriff der Rundung des Rreises. so daß man ohne Gewalt eins für das andere setzen kann. Es wäre aber noch unter anderen sprachlichen Deutungen zu mählen, die alle mindestens vor den hi= storischen etwas voraushaben. Wenn wir den Begriff der Führerschaft in den Worten festhalten, als eines Elementes, das berufen ist, an der Spite einer Schaar ober Unternehmung zu gehen, etwas vor Anderen vorauszu= haben oder voranzutragen, so finden wir nacheinander die Ableitungen von Rädel oder Reitel d. i. ein furzer, dicker Stock als Zeichen dorfrichterlicher Oberherrlichkeit; dann von Rath, verderbt Rad, fo daß Rädelsführer der an der Spitze eines Rathes oder Planes Stehende wäre; endlich aus dem schwedischen rodefader d. i. Areuzvater, der bei Processionen das Kreuz voran= zutragen hat — auch nicht so halsbrecherisch.

#### 210. Matafia.

Ratafia ist der Name eines liqueurartigen Getränkes, aus Branntwein, Bucker und Obstfaft, in neuerer Zeit eines Liqueurs selbst. Man sollte kaum glauben, daß die ernste Wissenschaft bei dieser Bezeichnung, welche etwas ganz Anderes fagen will, als damit in Wahrheit gefagt wird, ihre Hand im Spiele habe. Der Ursprung des Wortes ist in Frankreich zu suchen und lateinisch-Die alten Franzosen, so wie die Deutschen, und es mag auch bei den neueren Franzosen und noch bei anderen Bölkern die folgende Sitte oft genug vorkommen, schloßen ihre Geschäfte beim Glase ab. 3m Augen= blicke des Abschlußes eines wichtigeren Handels brachte man den besten Wein aus dem Reller und trank davon, mit der lateinischen Clausel Res rata fiat den Handel besiegelnd. Später wurden die zwei letzten Worte einem fünstlich bereiteten Getränke aus Branntwein, Bucker und Obstfaft, das dem geschlossenen Handel und ge= noffenen Weine zu folgen pflegte, beigelegt. Ift's nicht wahr, sagt der Italiener, ist's doch gut erfunden.

## 211. Rathen und Reiten thut's

wahrhaftig in bedrängter Zeit! Weisheit und ritterlicher Muth vereint (was mit dem Reiten gemeint). Rathen allein ist gut aber zu wenig, Reiten allein ist nichts. Die Weisheit muß von der Kraft beschirmt werden; schon die Alten haben Minerva mit Panzer, Helm und Schild abgebildet. Also "Rathen und Reitenthut's." Dieses schöne Wort, das er aber anch durch die That bewährte, war der Wahlspruch Wilhelm's I. von

Nassan, des hochherzigen Gründers der niederländischen Freiheit. Geboren 1533, ward er von einem Gleisner am 10. Juni 1584 in der Vollkraft seiner Jahre meuchlings erschossen.

Anknüpfend an die obige Devise, und zwar an ihre zweite Hälfte "Reiten thut's," führen wir eine ältere deutsche Redensart an, welche lautet: "Bom Sattel leben." Sie stammt aus den blutigen Tagen des Faustrechts, da jeder Ritter seine Burg zum Raubschloße und zum Kerker deutscher Kausleute und Bürger machte, wo es statt obigen "Rathen und Reiten thut's" lautete: Rauben und Reiten thut's."

## 212. Ninglich, dinglich.

Eine culturgeschichtliche Erklärung deutet diese am Mittelrhein übliche Redensart auf den Spruch: "Wie der Ring so das Ding" mit folgendem Hintersgrunde: der Mainzer Bürger und Maler Iohannes Scholl aus Bingen schrieb in den Jahren 1630—1635 eine Chronik der Stadt Bingen, der er die Satzungen anhängte, nach welcher die Vermögensverhältnisse der Sheleute geordnet wurden. An den Rand dieses Buches schrieb er unter Andern auch die Bemerkung: daß man an den Trauringen das Vermögen der Sheleute leicht schätzen könne. Der Arme trägt keinen, der Handwerker einen silbernen, der Reiche einen einsachen goldenen, und die Rathsherren, Bürgermeister zc. goldene, mit Steinen besetzte Ringe; so wie der Ring, so war das Geding.

Eine andere Deutung kam aus dem Munde des Volkes. In der Mitte des Marktes zu Bingen näm=

lich befand sich ehedem ein großer Stein mit einem breiten Halseisen, an welchem die Diebe und Wilderer geschlossen öffentlich ausgestellt wurden. Man hieß den Stein gewöhnlich nur den "Ring," und je nach dem Verbrechen mußte der Bestraste irgend ein "Ding," eine Axt, Baßgeige, einen Krebs u. dgl. in der Hand halten: daher die Redensart.

Wir erlauben uns eine dritte, juristische Deutung hinzuzusügen. Das dinglich scheint uns hier die rechtsliche Folge des Ehebündnisses auszusprechen, so wie der Ring diese selbst bezeichnet. Er kann nur im engeren Sinne gegenüber der Braut gelten, die man nimmt, daß, wenn sie einmal den Ehering gegeben und genommen, sie sich gewissermaßen dem Manne verdingt habe, oder auch im weiteren für beide Eheleute, eben mit Hindlick auf eine Menge rechtlicher und socialer Wirstungen der Ehe. Wenn einmal ringlich, dann auch dinglich, und das ohne Gnade! Wer A sagt, muß auch B sagen. Im dinglich hätten wir nun dieses B.

Die Wahl, welches der Ursprung der Redensart ringlich, dinglich sei, wäre somit freigegeben; jede Erklärung hat Etwas für sich, welche hat am wenig= sten gegen sich? die Zweite.

### 213. Er ift rips.

Will sagen: Er ist fort, entwischt, hin, tobt. Die Entstehung dieses Wortes ist interessant. Es ist nämlich eine Zusammensetzung aus den bekannten Schlußworten einer Grabschribt: "Requiescat In Pace Sancta." Da diese Phrase häufig abgefürzt angebracht war, als R. I. P. S., so gewöhnte sich das der latei= nischen Sprache unkundige Volk sehr bald daran, RIPS zu lesen, und den obigen Sinn damit zu verbinden. So kann man sich ja auch dem gemeinen Manne ver= ständlich machen, wenn man ihm das Wort "In ri" fagt. Er wird wissen, daß damit die lateinische Aufschrift am Kreuze gemeint ist, die sich so ansieht: I. N. R. I., b. h. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Bu komischen Interpretationen gab oft auch das römische: "Senatus populusque Romanus" Anlag, da es meist nur mit den Anfangsbuchstaben S. P. Q. R. geschrieben erscheint. Wie Mancher hat sich nicht schon den Ropf über das vermeintliche Spor — da er das q-Schweischen übersah — zerbrochen. Beiträge zur ergötlichen Ge= schichte der Abkürzungen finden sich auch in unseren Esels= sprichwörtern (f. d. S. 91.)

#### 214. Mococo.

Wir bezeichnen damit Alles Altmodische, Zopfige, nicht mehr zum guten Tone Gehörige. Wir charakterissiren damit ein ganzes Zeitalter der französischen Gesichichte, und haben von daher auch unsere Rococosmeubles und Rococogewänder. Doch besitzen wir selbst viel Rococo. Die Herkunst des Wortes ist ohne Zweisel französisch; aber die Geschichte seiner Entstehung ist noch nicht sichergestellt. Wir haben die Erklärungen vor uns und bringen sie unseren Lesern. Die auf den schwächsten Füssen stehende mag zuerst austreten.

Ein französischer Prinz und andere Emigrirte sollen sich im J. 1792 auf der Strasse zu Koblenz, als sie nach heiterem Diner weinselig waren, nach einem Möbel= und Kleidertrödler erkundigt haben. Der Gesfragte suchte in seiner Muttersprache ihnen verständlich zu machen, daß ein Rock vor dessen Laden hänge. "Oui oui, roc, roc rococo!" rief der Prinz lachend. Wäh= rend der Restauration wurde dies an der königlichen Tasel erzählt, sehr geistreich befunden und — weitergesbracht. Daß diese Deutung gar nicht stichhältig, erhellt schon daraus, indem ihr zufolge die Anwendung dieses Wortes auf alte Meubel überhaupt stattsinden müßte, während der RococosGeschmack nur eine gewisse Periode und zwar die gänzliche Ausartung des classischen Baus und Verzierungsstyls im 18. Jahrhunderte bezeichnet.

Nicht weniger gezwungen und nicht mehr gelungen erscheint uns das Folgende:

Im Anfange des 17. Jahrhunderts lebte bei Poistiers eine alte Gräfin von Chatelleirand, welche in

ihrem, nach damaliger Sitte mit schweren, bunten Stoffen eingerichteten Schlosse allein mit ihrem "Papperl" hauste, den sie den alten mürrischen "Rococo" nannte. (Also das Wort bestand bereits).

Dieser hatte die Gewohnheit, über alle neuen Saschen wüthend herzufallen und sie mit Arallen und Schnabel zu traktiren. Theils aus Besorgniß für ihr Eisgenthum, theils aus "Liebe" zu ihrem Rococo, der sich nur mit dem "Alten" einverstanden erklärte, entsichloß sich die Gräfin, eigens für ihn ein Appartement mit "alter" Garnitur einzurichten. Das Ding ward bald ruchbar, und der Name des Papperl's schenkte Frankreich einen neuen Begriff. (Wir sagen hier mit Lessing: Hätte die "selige Gräfin" ihren Papperl eingesspert, so wäre dieses Stück französischer Geschichte um seinen — fänften Akt gekommen).

Nach alledem etwas, das sich doch mit ernstem Gesichte anhören läßt. Das Wort Rococo ist wahrscheinlich die Erfindung eines beliebten französischen Kosmikers, und war in dessen Munde ein gedankenloser Ausdruck, wie etwa Larifari, Tritschtratsch, Paperlap u. s. w. ohne weitere Ethmologie. Er stand nämlich eines Tages auf der Bühne und sollte die Eigenschaften einer Dame bezeichnen, deren Wesen einen halbmodernen, halb veralteten Anstrich hatte. Sei es, daß er das vom Verfasser des Lustspieles gegebene Wort vergessen oder daß er extemponiren wollte, kurz er sagte: "Sie ist so, ja wie soll ich sagen — so rococo;" für das Pariser Parterre genug! So etwas kann ein Stück retten.

Nach Einigen hätte ein Baumeister Rocca geheißen und hätten seine grotesken aber durchaus nicht beabsich=tigten, sondern aus seiner Geschmacklosigkeit entsprun=genen Bau= und Verzierungsideen dem Dinge den Namen gegeben, das später mit künstlerischem Geschmack in ein System gebracht worden. Andere aber leiten es von dem Worte Rocaille, einer im 18. Jahrhundert üblischen und nun wieder in Mode gekommenen Muschelsverzierung der Wöbel und anderer Geräthe ab. Man wähle, die Auswahl, wie man sieht, ist nicht gering.

#### 213. Sub rosa.

Alle Erklärungen diefer Phrase, deren Sinn Jedermann klar ift, stimmen darin überein, daß sie von der Rose, insofern diese das alte Sinnbild der Ber= schwiegenheit ist, hergenommen sei. Nur bewegen sie sich in Varianten, die mehr oder minder gemacht sind und von jener Bedeutung der Rose theilweise entfernen. So erzählt man, daß in den Raths- oder Herrenftuben, in Gemeinde = Schenken und Gemeinde Rrügen an der Decke, über dem Tische, an welchem berathschlagt oder gezecht ward, eine große in Holz geschnittene, roth an= gestrichene Rose angebracht war. Alles, was hier ge= schah, mußte einen ehrbaren Charafter an sich tragen. Auch durfte von dem, was hier berathen und "ausgemacht" wurde, nichts verrathen werden. Daher unter der Rose so viel als: im Bertrauen; nun da war die Rose aber schon da, wie kam sie dahin? — Nehnlich ist: Im Schloß = Conferenzzimmer zu Torgan, wo Churfürsten und Fürsten wegen der Jülich' schen Erbschaft zusammengefommen waren, bildete den Haupt=

schmuck der Decke eine Rose. Was dort, also sub rosa verhandelt ward, blieb Geheimniß. — Ein dritter meint, daß sub rosa so viel als sub sigillo, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, bedeute, weil ehedem die Siegel mit einem als Rose ausgeschnittenen Blatte bedeckt waren.

Besonders beachtenswerth erscheint uns, was über die Darstellung der alten sächfischen Benus ge= fagt wird, die einen eigenen Tempel hatte und mit vielen sinnigen Attributen geschmückt war. Tempel foll in Magdeburg gestanden sein. Die Chronisten schildern sie als "Ein nackend" Weib, mit klaren, lieblichen Augen, ihr geknüpftes Haar hing ihr bis an die Aniee. Auf dem Haupte trug sie einen Krang von Myrthen, mit rothen Rosen umflochten und in ihrem lachenden Munde hielt sie eine geschloffene Rose. Auf dem Bergen trug sie eine brennende Fackel, in ihrer linken Hand aber die in Himmel, Meer und Erdreich getheilte Welt. In der Rechten hielt sie drei goldene Aepfel. Sie stand auf einem von zwei Schwänen und zwei Tauben gezogenen Wagen. Sie war von ihren drei "sonderlichen" Töchtern, welche mit den Armen in einander verschlungen waren, umgeben. Eine jede hatte der andern den Rücken zugekehrt, die Vorderste reichte ihrer Nachbarin einen goldenen Apfel und die anderen beiden Geschwifter schienen das Geschenk erwie= dern zu wollen."

Das sprechendste Symbol erscheint uns aber die geschlossene Rose im lächelnden Munde. Dieses Attribut deutete man ohne Widerspruch und allgemein als Symbol des Geheimnisses und der Verpflichtung

cs treu zu bewahren; benn schon nach der Mythologie schenkte das Venuskind Cupido dem Gotte des Stillsschweigens, Harpokrates, die Rose als Lieblingsblume der Venus, als Entgelt für manche Geschäfte der Mutter, welche das Licht der Deffentlichkeit nicht wohl vertrugen.

Est Rosa flos Veneris, cujus quod furta laterent Harpocrati matris dona dicavit amor. Inde rosam mensis hospes suspendit amicis Convivae, ut sub ea dicta tacenda sciant

singt schon ein alter Poet. Wieder eine andere Variante führt uns auf die Gastmäler der Römer und Griechen zurück. Ihre Speisesäle waren mit Kränzen geziert und über den Tisch hing man Rosen auf als Sinnbild der Verschwiegenheit. Was während der Mahlzeit in der ungebundenen heisteren Stimmung des behaglichen Taselns erzählt wurde, wurde sub rosa erzählt.

Sinnig ist die Deutung der Geheimhaltung, welche der Rose zugeschrieben wird, von den Beichtstühlen absgeleitet, auf denen gewöhnlich eine aus Holz geschnittene Rose angebracht war. Das hinge mit der Geschichte der Ornamentif zusammen, in welcher die Rose eine große Rolle spielt. Sie war ein beliebtes Ornament; man findet sie auch auf Chors und Betstühlen, auf TabersnafelsDekeln u. s. w. rein als Schmuck angebracht; und so brachte man sie mit dem Beichtgeheimniß in Rapport.

Nach alledem die Rose als Sinnbild der Versschwiegenheit und geheimer Freuden überhaupt gelten zu lassen, ist nun nicht mehr gewagt. Aber es scheint dessen nicht einmal zu bedürfen. Die Rose selbst, auf-

geblüht in verschwiegenen Lauben, ihre süßen Düste durch die Nacht liebesdurchschwärmter Gärten streuend, als wohlverstandene Sprache für die Geliebten, wenn diese sie als Geschenk sich reichten, die Rose zelbst in natura hat den Anlaß zu jener vielsagenden Phrase gegeben, und es ist ganz und gar nicht gewagt ihren Ursprung in dem vertraulichen Umgange Verliebter zu suchen, wobei der Rosen so häusig gedacht wird, und alldas, was man in solchen Rosengesprächen sich sagt und was geschieht, geheim bleiben soll.

# 216. Es geht ein rother Faden hindurch.

So fagt man, wenn man anzeigen will, daß sich eine Sache durch ein gewisses Merkmal charakterisire; jo daß sie dadurch einheitliche Gestaltung und Färbung erhält, und eine ftreng festgehaltene Grundidee durchschimmern läßt. So geht durch alle Schöpfungen Schiller's die Idee der Freiheit "wie ein rother Faden" hin= durch. Hergenommen ist das Bild von der Art und Beise, wie die Schiffstane der königlichen Marine in England markirt werden. Es ist nämlich durch dieselben und mit ihnen verflochten ein rother Faden gelegt, ber an jeder Stelle, an der man das Tan durchhaut, sicht= bar wird. Hingegen wenn man fagt, "halten wir den Faden des Gespräches fest" oder "wir wollen den Faden der Geschäfte wieder aufnehmen," möchte wohl der mythische Faden Ariadne's darunter gemeint sein, den diese dem Helden Thesens in geheimer Unterredung gab. Als Thescus nach Kreta kam, um mit mehreren anderen Jünglingen dem Minotaurus vorgeworfen zu werden, welches Ungeheuer im Labyrinthe hauste und alljährlich diesen fürchterlichen Tribut — edle Griechensjünglinge — erhielt, entbrannte des Minos und der Pasiphoea Tochter Ariadne für den schönen Jüngling so sehr, daß sie ihm in geheimer Zusammenkunft die Mittel zur Tödtung des Ungeheuers und zur Kücksehr aus dem Labhrinthe gab. Zu den letzteren gehörte ein am Eingange des Labhrinthes angebundener Zwirnsnäuel, durch dessen Wiederauswindung Theseus, nachdem er das Ungeheuer getödtet, wieder aus dem Labhrinthe herausstam und Ariadne dann entführte.

## 217 Den Rummel verfteben.

D. h. sich in einer Sache auskennen, sich darauf verstehen, einer Schwierigkeit gegenüber nicht gleich in Berlegenheit sein. Man hält "Rummel" aus dem Kartenspiele entlehnt und aus dem Romanischen abstammend; italienisch la ronfa, französisch la roufle, bedeutet die Zahl der gleichartigen Kartenblätter im Pisquetspiel. "Den Rummel verstehen" entspricht der französischen Redensart: "Connaître la carte," die Karte verstehen. Die Ableitung der Redensart aus altdeutsschen Sitaten z. B. "Rumet dem Kunige!" — "Daß du ihm das Land rumest." — "Rumet from Minnen das Das!" wornach also Kummel aus dem deutschen Räumen, Platzmachen hervorginge scheint uns den Sinn der Redensart zu verändern.

Auch muß bemerkt werden, daß in unserem Jargon "Rummel" für Lärm, Auflauf, Zusammenrot=tung, — z. B. der historisch bekannte "Bäcken=Rummel" in Wien, — wogegen die "Rumor=Wache" aufgerufen ward, genommen wird, und da stän=C. v. Burzbach: Fistorische Wörter.

den wir ja gleich vor der rechten Wurzel, nämlich, "Rumor."

# 218. Er hat Rudolph's Redlichkeit.

Rudolph Graf von Habsburg, der erlauchte Uhnherr unseres Fürstenhauses, war wegen seiner Redelichkeit so bekannt, daß sie sprichwörtlich in den Volksemund übergegangen ist.

## 219. Ginen in den Gack ftecken.

So viel als: Mit Einem machen können, was man will. In der Redensart: "Ginen im Sade haben" ift damit der Nebenbegriff eines Einflußes verstanden, den man durch Geld — man verwahrt dieses im Sacke — auf Ginen ausübt (Bestechung). Wer Meister wird, steckt den andern in Sack," kömmt schon in- der ersten Sprichwörtersammlung von Agricola (1528) vor. Es ist daher nicht möglich, daß erst der bekannte lustige Kampf um Kaiser Maximilian's II. (1527—1576) natürliche Tochter, die schöne Helena Schonsegin, wie sich diese Ableitung überall findet, Veranlassung zu diesem Sprichworte gegeben habe. Da diese Geschichte aber jedenfalls eine ganz köstliche Illustration zum Sprichworte ift, so bringen wir sie gerne. Die beiden Kam= pfer waren des Raifers Hoffriegsrath, Andreas Eber= hard Rauber, ein wegen seine Größe und Leibesftärke fowie durch Einsicht und Heldenmuth berühmter Ritter, und ein vornehmer Spanier. Da sich Beide um die Hand der Raiserstochter bewarben, der Bater keinen von Beiden verletzen wollte, so kam diesem der luftige Ginfall, die Herren miteinander um den Besitz ringen zu

tajsen, u. z. sollte Sieger sein, wer den andern in einen Sack zu stecken vermochte. Jeder der beiden Gegner erhielt einen Sack. Rauber steckte nun wirklich den Spanier, zum großen Gelächter des ganzen Hoses, in seinen Sack, und hatte damit auch gewissermassen den Raiser, die schöne Braut und reiche Mitgist "im Sacke"

# 220. Das "Saint" vor frangofischen Namen.

Wer möchte benken, daß der Ursprung der Sitte, statt jedes anderen Namens einen Heiligen = Namen zu führen, in der Geschichte des frangösischen Soldaten= thums zu suchen wäre? In der That gab es in der französischen Armee eine Zeit, in welcher kein Soldat seinen eigentlichen Ramen führte. Oft entschwand er ihm durch Ereignisse, häufiger noch legte er ihn, fritischen Situationen gegenüber, ab und wählte rasch einen andern, meist mit religiösem Anklange; und so kam es, daß sich nach und nach eine Menge von folchen Namen, die weder auf eine Familie, noch auf ein Individuum hin= weisen, später doch als Geschlechtsnamen erhalten haben. 3m 15. Jahrhunderte standen in den Werbungsliften der französischen Hecre Solbaten mit den Namen: "Laus Deo ", Laudate pueri, ", Da nobis, ", Pater noster," "Ave Maria." Die Ucbung, Heiligen-Namen mit ausdrücklicher Vorsetzung des "Saint" zu wählen, fam zu Ende des 17. und Aufangs des 18. Jahrhunderts auf und zwar bei der Cavallerie. Da waren die Dragoner alle Beilige. Die Infanterie hielt sich wieder an die länd= lichen "Laprairie," "Laverdure," "Latulipe," Bellerose," "Lasseur," Namen, wie wir sehen, deren viele sich heute als Namen oft weitverzweigter und renomirter Familien finden.

Auf ähnliche Weise mag es allüberall mit der Entstehung der Geschlechtsnamen zugegangen sein. Ein aus was immer für Gründen gegebenes Prädikat ward später zum firen Namen, Gattungsnamen wurden zu Gi= gennamen. Unsere Maier's und Müller's, unsere Schuster's und Schneider's haben hinter sich wirklich den Pacht= (Maier=) hof, den Mülleresel, Leisten und Nadel. Irgend eine Eigenschaft, ein natürlicher Vorzug, Gebrechen legte den Grund zu einem Geschlechtsnamen. Wir haben vor uns die Fabel vom "Aleinen Töffel," der nach 70 Jahren noch immer der "Kleine Töffel" war. Im Frangösischen, - wo ce überdies Sitte war, den Taufnamen des Vaters zu wiederholen, wenn er auch der des Sohnes war, oder den Namen des Sohnes vorauszusegen und zu verbinden z. B. "Jean - Jean" - gab ein großer René, ein kleiner Johann, ein großer Johann, ein schönes Mädchen oc. Anlag zu: Gros-Renés, Petit-Jeans, Grand-Jeans, Belleroses.

Ebenso bildeten sich die deutschen auf i ausgehende Geschlechtsnamen u. z. zu jener Zeit, da die lasteinische Sprache überall beliebt war. Der Sohn eines Vaters, dessen Taufname Paul, Peter, Ernst, Heinrich u. s. w. war, hieß Pauli silius (Sohn des Paul N.), Petri, Ernesti, Henrici silius; daher unsere Pauli's, Jacobi's, Henrici's u. s. u. Auch deutsch, und das war meist bei den Inden der Fall, pflegte man zu schreiben; Jacobssoh, Mendelssohn, englisch: Jacobson, Johnson Davison, etc. Bei den Slaven ward des Vaters Sohn, durch die Anhängesylbe wie, wiz, witz, d. i. Sohn ersichtlich

gemacht; z. B. Petrowitz, Sohn des Peter; und so fort bei allen Nationen durch andere Affixe, welche Zusammen= setzungen endlich stehende Familiennamen bildeten.

#### 221. Calbaderei.

Erst mit dem Begriffe: Quacksalberei; dann auch als langweiliges, unnützes, albernes Geschwätz, viel hin und her reden, "Wisch imaschi." Welcher wohl der ursprüngliche ist? Die Deutungen lassen es nicht erkennen.

Nach Einem wäre dieser Name dem in Gemeinde= häusern (Sal, Saal) zu Bereithaltung der Bäder ange= ftellten Bader, in ursprünglich unverfänglicher Bedeutung gegeben (Sal — Bader) worden. Gine andere Ableitung, die sich der obigen anschließt, ist von den Frei-Badern, welche gum Beile der Seele des Stifters für Dürftige gestiftet worden. Wenn nun die Urmen in folden Seelbädern zusammen famen, schwazten fie aus langer Weile viel unnütes Zeng in den Tag hinein, und wie der Sprachgebrauch oft Sprünge macht, ging die Bezeichnung der Sache auf die Personen über, die mit der Sache in nächste Berührung famen. Auch eine locale Erläuterung liegt vor: Zu Jena vor dem Saalthore an dem Mühlbache lebte in einem Bad= haufe Sans Rranich, der beim Barticheeren u. f. w. ungemein redselig und schwazhaft war. Weil er gar so viel sprach, lief auch viel dummes Zeug mitunter, und fo fing man an, ähnliches Geschwätz zu charafterifiren, daß man fagte: "Der fpricht auch wie der Sal= baber!"

Endlich nach einer anderen Deutung fäme das Wort von einem Landprediger, der in seinen Predigten

alle Augenblicke den Namen Salvator (Heiland) gesbrauchte und dabei eine Menge Sprüche anführte. Seine Zuhörer, wenn sie dem Schwalle seiner Beredsamkeit entronnen waren, pflegten dann zu sagen: Heute hat er wieder recht "gesalvatert" (gesalbadert).

# 222. Die Chamade blafen.

Ein mit der Trompete oder Trommel gegebenes Zeichen, der sogenannte Ruf, besonders im Ariege, wenn es zur Uebergabe oder zum Wassenstrecken kommt, von dem Italienischen chiamare, Lateinischen clamare, rusen. Im Bolksmunde sindet sich beisammen: "Retraite und Schamabe blasen." Man will den Ursprung des Wortes aus Schach matt, jenem Zug im Schachspiele, nach dem das Spiel verloren ist, ableiten. Näher liegt aber die Wurzel chiamare, rusen.

# 223. Etwas im Schilde führen.

Heißt so viel, als durch einen Zeichen verrathen, daß man etwas auszuführen gesonnen sei.

Ohne Zweisel hergenommen von dem Gebrauche und der Bedeutung der Ritterschilde, durch deren oft sehr sprechende Embleme der Mann und was an ihm sei, was er in einer gewissen Situation zu thun vors habe, sogleich zu erkennen gegeben ward. Wenn z. B. in die Turnierschranken ein Ritter mit einer Rose, der andere mit einem Todtenkopse im Schilde einritt, so konnte man leicht errathen, wosür oder um was sie stritten, man konnte es von ihren Schilden ablesen. Gleichbedentend ist es mit: "die Farbe zeigen," ebenfalls von der Sitte stammend, seine innere Gesins nung, Haß und Liebe und sonstiges Trachten durch ausgesteckte Farben, etwa in Schärpen, Federbüschen, Schleifen ze. kundzugeben. Einer, der gar keine Farbe hat, wird auch heute dem gleichgeachtet, der Böses im Schilde führt.

## 224. Schlampampen, pampen.

Schlampampen, pampen, was so viel bedeutet als übermäßig gut und viel genießen, leitet Beinfius in seinem Wörterbuche von dem Niederdeutschen Pams oder Pamps, ein Brei, eine dicke Suppe ab. Gine andere Erklärung ist die: In den Rheinkriegen, gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts, schickten die Bischöfe von Bamberg und Würzburg sehr oft den Ministern derjenigen deutschen Staaten, welche die stärf= iten Contingente zu stellen hatten, ganze Fuhren der feinsten Rhein= und Franken-Weine, um möglichste Scho= nung ihrer Landestheile zu bewirken. Solche Weintrans= porte, welche meift durch Bamberger = Bembemäte, wie man damals die Fuhrleute in den blauen Leinwand= hemden nannte, beforgt wurden, hießen furzweg: Bamberg er. In den vornehmen Häusern nun, wo die Ladungen gratis abgeladen wurden, nannten die Diener, die es bei solchen Unlässen nicht am Weinkosten fehlen ließen, dieses Sichzugutethun: "Bambergern" und jubelten, wenn wieder so einer von den Kirchenfürsten abgeschickter Hemdenmatz fam, laut und offen: Run können wir wieder einmal bambergern. Läßt sich nicht daraus und aus den Willführlichkeiten, welche alltäglich der Sprachgebrauch vornimmt, die Entstehung des genußreichen Wortes pampen ableiten, das zudem richtiger bamben geschricben würde? Co verlockend aber die eben mitge=

theilte Erklärung sein mag, so sind wir doch der Meinung, daß wir uns den Weg nach Bamber gersparen können. Die= fes Bamben und Schlampampen gehört in Eine Familie mit Bampfen (den Mund so voll haben, daß man nicht "Pfaff" fagen kann); bantschen, pantschen (in Breiartigem herumwühlen — sich damit beschmieren); mant= schen (auch schmatzen d. i. so essen, daß man es "häu= ferweit" hören kann, wie die Schweine es machen), und bezeichnen wir damit die Handlung des Effens, insofern wir es in einer Art und Weise vorgenommen sehen, die wir gut deutsch: "Fressen" nennen, also eckelhaft gieriges, heißhungriges, unästhetisches Essen, daß dem Effer "die Augen in der Schüffel fteden bleiben," wenn er auch hinterdrein beweist, daß "die Angen dennoch größer waren als der Magen." Die Wurzel ist das Italienische bombare trinken. Noch mehr Licht aber dürfte uns aufgehen, wenn wir uns der alten "Bambocciaden" erinnern, jener sogenannten Raffeegesellschaften oder Schlemmgesellschaf= ten (Schlampen) im vorigen Jahrhunderte, wobei es zu= ging, wie etwa in einer — heutigen Raffeegesellschaft, die sich die alten Basen und Muhmen geben. Es war da so mancher "Schlampen" zu finden und manche Reputation ward in diesen Kreisen verschlampt und vervantscht.

#### 225. Schmaroger.

Die verächtliche Bezeichnung eines Menschen, der es sich zum Geschäfte macht, Bekannte und Freunde "abzust eigen" und sich überhaupt irgendwo einzusinsten, wo er ohne Kosten zu einer Mahlzeit gelangen kann. Schmarotzen, — an und für sich auch gut essen und sich's gut geschehen lassen — kam zu seiner verächtlichen Bedeutung im obigen Sinne ganz besonders durch die Wahrnehmung des Mangels an Ehrgefühl bei einem Manne, der sich dazu erniedrigt; denn der Schmarotzer von Fach und Profession ist gewöhnlich das Stichblatt, der Narr der Gesellschaft.

Man will den Ursprung des Wortes in dem nies derländischen smeeren, schmieren, sinden.

Eine seltsame Analyse des Wortes findet sich in der alten Nicolai'schen "Berliner Monatschrift." Dort wird es von Schmarre, b. i. Stück, Biffen, und von Sotien d. i. Besuche machen, hergeleitet, also fchmarr= hotzen: Besuche machen, um Bissen zu friegen, hergeleitet. Dabei wird fich auf unser Desterreichisches: Schmarren, (Mehlschmarren, Griesschmarren oc.) berufen, und nur vergessen, daß dieg verderbt aus Schmorren d. i. röften entstand. Schmarre ist unseres Wissens ber Name für Wunde, Narbe. "Er hat eine Schmarre bekommen" heißt: Er hat von einem Ranfhandel etwas heimgetragen, einen Hieb, ein Loch im Ropfe, eine Quetschung oder dgl. Sier hätte nur eine verzweifelte Logik noch helfen können; wenn nämlich der "bibel= feste Berliner" darauf hingedeutet hätte, daß, weil Schmarre sprachlich auf "Smarten" führt und dieses "die Haut abschinden" heißt, der Schmaroger fügslich und ganz "wissenschaftlich" als Hautschinder sich darstelle. Hogen aber heißt wiegen, von Hoge, Hotte, der Korb, die Wiege. Wie wäre die Wiege mit "in Gesellschaft gehen" in Rapport zu brinsen? Graf Derindur, erklären Sie....

Sollte nicht das Italienische: Smarrirsi d. i. sich verirren zu Grunde liegen können? Hat Einer, der unerwartet, nicht geladen irgendwo zu Tische kömmt, sich nicht gewissermassen verirrt?

Man sagt auch: Schmaruter. Wäre es von da zu weit zu "Scharmüten, Scharmüteln, das bekanntlich Fechten heißt? Wir sagen ja vom Schma-rozer auch: "Er geht fechten!"

Der Deutsche sagt: Schmarotzer sind Schlotzer;

unter Schlotzer soll die Ratte verstanden sein, welches Thier zum Vergleich mit dem Schmarotzer nicht übel paßt, da er gleich einer Ratte in der Speckfammer Alles auffrißt und dann weglauft mit Gestank und ohne Dank.

Treffend sagen die Franzosen von einem Schmasoger: Faire comme le pourceau de Saint Antoine, se sourrer partout es machen wie die San des heiligen Antonins, welche sich überall hins durchschiebt. Darunter sind die Säne der Abtei des heiligen Anton in der Stadt Vienne in der Dausphiné gemeint. Man erzählt von ihnen, daß sie Glocken am Halse trugen, wodurch sie den Bewohnern der umsliegenden Gegend kenntlich waren, welche sich nicht gestrauten sie wegznjagen, wenn sie in die Häuser drangen,

fondern ihnen in Verehrung des Heiligen vielmehr reichlich zu essen gaben. Die treffende Anwendung dieses Thieres auf zudringliche Parasiten, die sich auch überall einzuschnunggeln verstehen, und die man Artigkeit halber nicht immer wegschaffen mag, ergibt sich von selbst.

# 226. Meun Schneider machen einen Mann.

D. h. Neun Schneider waren die Veranlassung, daß Einer sein Glück machte, zu etwas kam, zum Manne ward, wie man sagt. Im J. 1742 nämlich kam ein Leierknabe in die Werkstätte eines großen Schneiders in London und bat um ein Almosen. Es saßen hier neun Gesellen. Sie wurden durch das Aeußere des Knaben und durch seine Bitten gerührt, legten Geld zusammen und übergaben ihm neun Schillinge. Für dieses kleine Kapital kaufte der Junge Obst und schlug es mit einigem Gewinne wieder los. Von diesem kleinen Angen mun schwang er sich zuletzt auch Equipage hielt, ließ er auf seinen Wagen die Devise schreiben: "Reun Schneider machen einen Mann."

Wenn "das Aleid den Mann macht," so nuß wohl auch Ein Schneider einen Mann machen können. Freilich fehlt gar oft das nöthige Materiale, nicht für die Schneider, sondern zum — Manne. Schneider aber, wie Göthe einen hat, der von einem Schuße "in den D...." siel — und wären's ihrer 300, bringen nicht einen halben Mann zusammen.

# 227. Ginen fchnuren.

Im weiteren Sinne: Einem überhaupt Geld entspressen; im engeren: Einem eine übertriebene Wirthsshauszeche machen oder bei irgend einem Kause so hohe Preise anrechnen, daß er sich für übervortheilt ansehen muß. Diese Redensart, auch unter der Form: "In die Schnur nehmen" kommt von dem Handwerksbrauche der Maurer her, wonach sie denjenigen, der über ihre Meßschnur tritt, für strasbar erklären, ihn mit dieser Schnur umfangen und zu einem Lösegelb anhalten.

# 228. Es geht wie am Schnürchen.

D. h. es geht so leicht und flink von Statten, daß es eine Freude ist. Bezieht sich sowohl auf das widerstandslose Materiale bei einer Arbeit, als auch auf die Fertigkeit und den Fleiß des Arbeiters.

Die Erklärungen dieser Redensart gehen auseinsander. Nach der einen käme sie von der Gewohnheit der Kleinkrämer auf Messen her, welche ihre Kleinigskeiten, eine nach der andern, an eine Schnur geben und aufhängen. So seien sie seicht zu übersehen und können schnell wieder losgemacht werden.

Andere leiten die Redensart von den Marktschreiern und Zahnärzten ab, welche die Zähne, die sie mit sich herumtrugen, an einer Schnur befestigt hatten. Von jedem Zahne wußten sie nun sehr geläusig eine Wunsdergeschichte zu erzählen. Ihre Erzählung geht wie am Schnürchen.

Höchst wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der einfachen Beobachtung, daß Perlen oder perlenähnliche Körperchen an Schnürchen gesaßt, sich leicht nacheinander abgreifen und abzählen lassen, und zunächst den Begriff einer geordneten Reihe herstellen. Wir erinnern an die Bequemlichkeit, welche jene Beter empfinden, die ihre Andacht nach den Kügelchen des Rosenkranzes, also "am Schnürchen" verrichten.

# 229. Er zehrt oder er lebt von der Schnur

Damit will man sagen: Es muß Jemand von dem, was er bereits erworben hat, leben, ohne daß er mehr dazu verdient. Er nimmt aus dem Beutel und kann nichts mehr dazu thun. Wahrscheinlich schreibt sich diese Redensart aus jener Zeit her, da man die Gewohnheit hatte, alte Münzen zu sammeln, sie mit Henkeln zu versehen, oder ein Loch durch sie zu schlagen, eine Schnur dadurch zu ziehen und so aufzubewahren. Man schmückte sich wohl auch damit. Iedenfalls dienten derlei Münzen als Nothpsennig im Hause, den man nur in äußersten Fällen angriff. War man nun einmal auf die Schnur gekommen und mußte man von dem leben, was daran hing, so stand es schlecht im Hause. Also "von Kragen in den Magen" war immer ein übles Ding.

# 230. Nach der Schnur leben und: Ueber die Schnur hauen.

"Nach der Schnur leben" heißt: Ordentlich, regelmäßig leben oder etwas so thun — "das geht ja am Schnürl?" — wie der Geist einer gewissen Regel vorschreibt oder wie es sich Einer als unverrückbar selbst vorgezeichnet hat, gleichsam mit einer Schnur, nach welcher stets in der gleichen Richtung, oder über welche hinaus er nicht gehen will. Wie wir sehen, kann hier Schnur in zweisacher Bedeutung gedacht werden: als Richtschnur, zu der ich parallel gehe, oder als Schranke, zu der ich senkrecht stehe und die mich am Weitergehen hindert.

"lleber die Schnur hauen" muß also das Gegentheil bedeuten, nämlich: Von der Ordnung absweichen, und diesen Sinn hat es auch: Wer mehr ist und trinkt als er gewöhnt ist, haut über die Schnur.

Um das "Hauen" näher zu definiren, können wir annehmen, daß ein zu gewissen Bewegungen z. B. Fechtübungen, bestimmter Naum mit einer Schnur einsgefaßt war, über welche hinaus die Bewegung nicht erstreckt, nicht gehauen werden durfte.

Im Sinne der Ordnung ist Schnur gleichbeden = tend mit Faden, besonders bei der Spindel und am Webestuhle.

### 231. Schuft.

Sollte es denn möglich sein, daß aus einem ganz ehrlichen Worte ein so unehrliches entstanden ist? Wenn wir einer alten Chronik glauben sollen u. z. dem, von Pastor Sebaldus, einem in Belitz ansäßigen Theoslogen des 17. Jahrhunderts, zu Wittenberg Anno 1655 herausgegebenen "historischen kurzen Extract," der manche ganz kurzweilige und euriose Sächelchen, die noch immer beachtenswerth und beachtbar sind, enthält, so wäre Schuft aus dem Hebräischen Schophet, was einen Richter oder Verweser bezeichnet, entsprungen. Könnte dann nur in den schlimmen Zeiten blinden Judenhasses entstanden sein, obwohl es in allen Zeiten vorkommt, daß ein ehelicher Vater ein uneheliches Kind gezeugt.

## 232. Schulfuche.

Magister Instus Ludwig Brismann, auch Pryschmann und Quellmann genannt, ward im J. 1585,
nachdem er früher zu Hof, Naumburg und Zwickan
rühmlich als Schullehrer gewirft, als Prosessor der
griechischen Sprache nach Iena berusen. Er hielt seine
Vorlesungen — vielleicht nur im Wintercurse — in
einem mit Fuchspelz gefütterten Oberrocke. Leichtsinnige
Musensöhne nannten darum diesen Prosessor — der
früher Schullehrer gewesen — den "Schulfuchs"
(Siehe: Wolfg. Heideri duas orationes de vulpeculis scholasticis. Jena 1614). Die mit diesem und dem
Worte "Schulfuchserei" in Verbindung stehenden
Begriffe entsprangen aus der oft lächerlichen Pedanterie

der Professoren. Denn unter Schulfuchserei insbeson=
dere wird Rleinigkeitskrämerei, das starr am Altherkömm=
lichen beharrende Versahren, ganz richtig verstanden.
Gschwend sagt in der Chronik von Sisenberg, daß
um die Zeit des dreißigjährigen Arieges das Schulwesen
sammt dem Schulmeisterprädicat in Verachtung gekommen;
man sprach davon nur als von einer Schulfuchserei,
und die Sache ward sehr ernstlich genommen und hatte
oft ernste Verwickelungen. Ziemlich gleichbedeutend da=
mit ist der Spottname: Federsuchser, der wohl schon
der Schule entronnen ist, aber das mit der Feder
forttreibt, was er dort gesernt.

### 233. Die bofe Gieben.

Die überall gebrauchte Bezeichnung für ein böses Weib. Hergenommen aus dem Paternoster, dessen sies bente Bitte lautet: "Erlöse uns von dem Uebel Amen!" weßhalb auch die Nürnberger sagen: "Sie gehört in die siebente Bitte," oder "Sie ist eine aus der siebenten Bitte."

Achnliche Umschreibung besteht für das Wort Teufel in: Gottseibeiuns.

Andererseits wird der Sinn dieses Spruches mit dem Glauben an die geheimnisvolle Macht der Zahslen in Verbindung gebracht und seine verdammende Bezeichnung von der fatalen Bedeutung der Zahl Sieben hergenommen, die sich Manchem verhängnisvoll gezeigt hat. Im Mittelalter und selbst noch am Ende des 14. Jahrhunderts mußte ein auf Leib und Leben Angeklagter durch sieben Zeugen überwunden werden.

der Kläger mußte sechs ebenbürtige Männer bringen, welche schwuren, sein Eid sei rein und nicht mein, d. h. meineidig. Der siebente, also entscheidende Zeuge, mochte wohl zuweilen schwer aufzubringen sein. Fand er sich aber, so war der Angeklagte verloren. Später ward dieses Verfahren, die Vesiebnung genannt, durch eine humanere Rechtspflege ersett. Aber Name und Erinnerung blieb.

Da man aber mit Recht geltend machte, daß die Besiehnung, obwohl nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, England und anderwärts geltend, doch nirgend sonst zur "bösen Sieben" den Stoff geliefert habe; so versielen Einige auf die Idee, die Redensart von alten deutschen Kartenspielen abzusleiten, in welchen die Sieben eine Rolle spielte, wie z. B. im Trisett, tre setti, die drei Sieben, und in der Hand des Gegners ein Spiel verderben und einen Spieler ruiniren konnte.

In noch älteren Zeiten war aber Sieben eine heilige Zahl, wahrscheinlich, wie Krug vermuthet, durch die alte Astrologie zu dieser Ehre gekommen (7 Planeten jetzt aber nahezu ein halbes Hundert). Um siebenten Tage ruhte Gott von der Arbeit; sieben ist daher die Zahl der Wochentage; sowie sieben die der Sacramente. Der heiligen, der guten Sieben mußte also, wie man denken könnte, logisch eine böse gegensübergestellt werden; allein in unserem Spruche fällt der Accent einzig und allein auf die Zahl und nicht auf ihr Prädicat, das sich gewissermassen von selbst dazu gestellt.

In der Bibel und im Talmudischen wird "Sie= C. r. Wurzbech: Historische Wörter. 21 ben" sehr oft wie unser "Tausend" als runde Zahl gebraucht für "sehr viel" so z. B. "der hat sieben Gräuel im Herzen." Sie erscheint daher im jüsdischen Sprichwort als eine Hyperbel, als eine Lüge, denn es heißt: Siebe 'is e Scheeker d. i. Sieben ist eine Lüge; ungeachtet dieser Eigenschaft war sie doch nach Aussage der Rabbiner eine bei Gott beliebte Zahl.

## 234. Gilhouette.

Ein menschliches Portrait im Schattenriße. Die schnellste und billigste Art, ein "Conterfei" von sich zu bekommen. Es gibt Leute, die ambulirend in Gast= häusern diese Kunst ausüben und, eins, zwei, drei, ihren Mann abgeklatscht haben.

Ueber den Ursprung dieses Namens bestehen abweichende Meinungen. Darin stimmen sie wohl Alle über= ein, daß er von dem Namen des frangofischen Staats= mannes: Stephan von Silhouette († 1767) her= rühre. Nur behaupten die Einen, er sei der Erfin= der jener Kunst selbst und als solcher ihr Taufpathe; Andere wollen die Entstehung des Wortes seiner Berühmtheit, die er als kleiner Geift, als groß im Kleinen hatte, zuschreiben, wornach man bald alles Rleine, darunter auch die unbedeutenden Schattenriße. à la Silhouette genannt hätte. Wieder Andere end= lich sagen, er habe zur Erfindung der Kunft den Anlaß gegeben und zwar durch strenge Maßresgeln der Dekonomie, die der Finanznoth abhelfen follten. Es sollen in Folge dessen die absurdeften Ein= schränkungsmittel und Sparsamkeitsformen zum Bor= scheine gekommen sein. Man trug Oberröcke ohne Falten,

Tabaksdosen von rohem Holze, und unter Andern zeich= nete man, anstatt Portraits malen zu lassen, den Schat= tenriß auf einfaches Papier und füllte ihn mit Tusche aus. Alle diese Moden erhielten den Spottnamen à la Silhouette, der aber nur den Schattenrißen blieb.

Wir möchten uns der ersteren Ansicht, daß Herr von Silhouette der Erfinder der Kunst war, ans schließen, wäre es auch nur um Theodor Delkers' treffliches Epigramm auf ihn hieher setzen zu können.

"Er erfand, (und solchen Hössling fand man vor und nach ihm nicht!) Nur im Schatten darzustellen jeglich Menschenangesicht. Jeder Mackel muß da schwinden, alles Häßliche entslieht, Wo man Freund und Feind im Dunkel niedlicher Silhouetten sieht. O des vielverdienten Hofmanns! Und ihn rithmt kein Monument, Weil ihn Mancher heut zu Tage leider, ach! nicht einmal kennt! O Geschick! Daß schon der Edle, der die undankbare Welt Erst im Schatten wandeln sehrte, selbst in Schatten nun gestellt!

Ein berühmter Silhouetteur ist in der Gegenwart Karl Fröhlich in Berlin, den die geistwolle Frau Fanny Lewald=Stahr in einer geschriebenen Sil=houette vor einigen Jahren (1854) uns vorgeführt. Fröhlich's Arbeiten sind kleine Kunstwerke, sie erscheinen auch durch den Druck vervielfältigt und mit ganz aller=liebster metrischer Zugabe von Fröhlich selbst, in welcher er sinnig seine eigenthümlichen und kunstvollen Schatten=risse erläutert.

### 235. Steckbrief.

Wenn die Obrigkeit auf einen Menschen, welcher der Justiz verfallen ist, sahndet, so fertigt sie einen Hastbrief aus, den sie öffentlich bekannt macht und mit dem Signalement des Verfolgten versieht. Dieser Hastsbrief wird der Steckbrief genannt, von stecken, in der Vedentung mittheilen, meist mit dem Nebenbegriffe auf vertraulichem Wege. Z. B. "Man hat mir gesteckt, daß die Schlacht verloren worden sei."
"Einem etwas zustecken" kömmt ebenfalls daher.

Man hat versucht, den Ursprung der Steckbriese historisch, aus den Zeiten der Behme, nachzuweisen. Die Ladungsbriese derselben wurden nämlich entweder mittelst eines Dolches in das Thor des Vervehmten, oder, wußte man seinen Aufenthalt nicht, auf einem Kreuzwege nach den vier Weltgegenden zu aufgesteckt.

## 236. Der Stein des Anstoßes.

Wenn wir sagen: "das ist der Stein des Anstoßes," so wollen wir damit ein Hinderniß bezeichnen, welches sich uns in Verfolgung eines Zweckes in den Weg stellet und über das wir entweder springen oder fallen müssen.

Ueber den Ursprung dieses "Steins" erzählt man: Vor der Thüre des Gerichtssaales zu Pilkallen in Listhauen liegt ein breiter flacher Stein, der durch einen merkwürdigen Vergleich Eigenthum des Gerichtes ward. Zwei Schwäger, zugleich Nachbarn, stritten sich um das Eigenthumsrecht jenes Steines, der auf beiderseitiger Grenze gelegen. Sie brachten den Gegenstand zum Procese.

Der Richter, um allen Zänkereien auszuweichen, that den Ansspruch, der Stein solle weder dem Einen noch dem Andern gehören, sondern vor der Schwelle des Gezrichtshauses eingesenkt werden und der Stein des Ansstoßes heißen, damit Jeder auf dem Wege in's Gericht gemahnt werde, nicht einer Bagatelle wegen dieses zu behelligen und Freundschaft und Nachbarlichkeit darum aufzugeben.

Nach unserer Meinung ist in dieser Phrase der Stein als natürliches Hinderniß figürlich aufgesaßt, das Einem das Gehen auf dem Wege sehr unbequem macht und darüber man häusig fällt, oder wenigstens stolpert. Deutlicher noch in: "das ist Allen ein Eckstein." "Sich Steine aus dem Wege räumen," heißt daher: "Sich Hindernisse vom Halse schaffen." Es kann Einer über einen solchen Stein sich auch den Hals brechen; das war ein "schwarzer Stein" für ihn. Alehnlich heißt es auch: "Einem Prügel unter die Füße wersen."

# 237. Aus dem Stegreif reden.

Eine Rede halten, ohne sich eigens darauf vorbereitet zu haben; eine Rede improvisiren.

Der Stegreif ist der sogenannte Steigbügel an der Rüstung des Pserdes, der dem Reiter zum Aufsitzen behilflich ist. Worte, die man in diesem Momente spricht, d. h. da man sich zum Abgehen anschieft, sind gewiß die letzten und am flüchtigsten gesprochenen; es wird an ihnen die Hast des Reiters bemerkbar sein, den jetzt das ungeduldige Roß entführen soll.

Da man es nun mit improvisirten Reden nicht so genau nehmen darf und auch ihnen der Charakter des Flüchtigen, Hastigen innewohnt, so ist das Bild vom Stegreif sehr passend gewählt.

Einen "Stegreifritter" nennt man spöttisch den schlechten Reiter, der des Steigbügels nicht entbehren kann, ähnlich dem "Sonntagsreiter;" und auch der Stegreifritter wird figürlich auf einen nichtssagenden hohlen Menschen, der sich überall "improvisirt," übertragen.

## 238. Stein und Bein fchworen.

Bedeutet so viel als fräftig, seierlich schwören. Im Mittelalter wurden die Side entweder vor Gesricht auf die herbeigebrachten Reliquien Rästchen geschworen, oder der Schwörende trat in der Kirche vor den (damals immer steinenen) Altar, worauf die Gesbeine der Heiligen lagen, welche er schwörend mit den Fingern berührte. Was den "Stein" in der Redensart betrifft, so will dies auch noch auf die uralte Sitte, beim Schwören unter Verwünschungen, Steine in's Wasser zu wersen, zurücksühren. Jedoch erscheint uns bereits der Altarstein zur Erklärung der Redensart hinreichend, die übrigens richtiger: "Auf Stein und Bein schwören," sollte gesprochen werden.

Man hört aber häufiger: "Er hat Stein und Bein verschworen" oder: "Bei Stein und Bein geschworen," womit angezeigt werden soll, daß er Alles aufgerusen habe, um die Wahrheit seiner Rede zu bestätigen; sowohl Stein als Bein, d. h. Unbewegliches und Bewegliches. Es bedarf viel, um Steine zu be=

leben. "Es ist, daß sich Steine erbarmen könn= ten." Bein dürfte auch als Nebenbegriff von Stein vielleicht nur des Klangs wegen herbeigezogen sein; wie "Saus und Braus," "Not und Tod" u. s. w.

## 239. Sterben wie Roland

auf Französisch mourir de la mort de Roland, heißt so viel wie verdursten. Man erzählt über den Ursprung dieser Redensart Folgendes: Roland der Rasende hatte sich in der Schlacht von Roncevaux, in welcher er (775) das Heer Karl's des Großen gegen die Saracenen führte, im Kampse sehr erhitzt. Er arbeitete sich nun aus dem Schlachtgedränge heraus, um seinen brennenden Durst zu löschen und für einige Augenblicke vom Kampse auszuruhen. Da er aber sein Wasser fand, starb er vor Durst.

### 240. Ginen Stiefel reden.

Albernes Zeng reden, aus dem Niemand flug wird, Kunterbunter schwatzen, jedoch mit dem Nebensbegriffe der langen Dauer einer solchen Rede, so daß erst daraus nur wie secundär, der Sinn der Berwirrung, Dunkelheit, Tollheit hervorgeht. Diesen Begriff festhaltend, kommen wir auf die richtige Deustung dieser Redensart, besonders wenn wir uns einer anderen, in welcher der Stiefel ebenfalls den Kern bildet, erinnern, nämlich des Spruches: "Einen gusten Stiefel trinken." Hier gilt zunächst die Besteutung: Eine gute Portion trinken. Mehr noch liegt diese Erklärung für das "Stiefel reden" nahe, und der Stiefel gibt hier nicht sein Materiale, seine

sonstige Verwendung und andere schätbare und unschätzbare Eigenschaften, sondern einsach seine Dimension welche überdies von zum Vilde her, eine Dimension, welche überdies von ziemlich komischen Conturen begränzt ist. Wenn wir daher sagen: Hente hat er wieder "einen Stiesel geres det oder gepredigt," so drücken wir dadurch aus, er habe so sang und so breit, so schwülstig und verworren geredet, daß wir es gar nicht zu überschauen und aufsunehmen vermochten. Es war nicht nur dem Inhalte nach unwerth, sich darauf einzulassen, sondern auch die Form, die Weitschweisigkeit der Nede verleideten alles Nachdenken darüber — daher die Wirkung des Confusen, Albernen auf uns.

Einige versuchten das Sprichwort von jenem Wetstermacher und Propheten, Michael Stiefel (1528) hersuleiten, der den Untergang der Welt verkündigte, für sein Geschwätz aber sehr heschämt wurde (Siehe Kastender Nr. 156, S. 218).

Auch eine Anekdote von Karl XII. von Schwesten macht Anspruch auf den Finderlohn. Dieser König soll einst seinen Räthen, nach einem Beschluße, der ihm unsinnig vorkam, seinen Stiefel gesendet und ihnen dadurch zu verstehen gegeben haben, daß sie so etwas Aehnliches zusammengeredet. Von der Redensart "einen Stiefel reden" kommen wir folgerichtig auf eine andere, welche heißt "einen Stiefel vertragen," da gewöhnlich jene, die einen Stiefel nicht vertragen, einen Stiefel zu reden pslegen.

# 241. Er kann noch einen Stiefel vertragen.

Damit bezeichnet man die Tüchtigkeit eines Zechers, der nie genug bekommt.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Redensart von einer älteren Form der Trinkgläser, die man, da sie Stiefeln ähnlich waren (aber ausgebaucht, in der Mitte enger, unten wieder weiter), auch so benannte, herrührt. Solche Gefäße als Trinkgeschirre in Form von Stulpstiefeln und Reiterstiefeln kommen auch noch heut zu Tage als Nippes-Gegenstände größerer Urt aus Porzellan vor. Derlei Gefäße waren vorzüglich in Schwa= ben gebräuchlich; früher trank man baraus Wein, feit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts jedoch nur noch Bier. In noch früherer Zeit gab man den Sumpen, aus benen man zechte, mancherlei seltsame Formen, unter Andern auch die von Reiterstiefeln, welche sehr "geräumig" waren. Daher auch die Bariation obi= gen Sprichwortes: "Er kann einen guten Stiefel (eine gute Portion) vertragen!"

Gleichwohl findet man zur Erklärung auch spescielle Thatsachen verewigt. Die eine ist das Abschiedsstrinken des französischen Marschalls Bassompierre aus seinem Stiefel, den er sich bei seinem Scheiden aus der Schweiz und schon zu Pferde sitzend anfüllen ließ, das zu dem Namen Steigbügelwein Anlaß gab.

Die andere ist folgende: August II. Aurfürst von Sachsen und erster König von Polen, der Starke ge= nannt, hielt alle Wochen Donnerstagstafel, wozu alle berühmten "Zecher" eingeladen wurden. Diese "Don= nerstagsmalzeiten," an denen auch die ersten Ge=

lehrten und Künftler theilnahmen und an welchen völlige Tafelfreiheit herrschte, leben noch im Andenken des polnischen Bolkes, und der berühmte polnische Dichster Vincenz Pol hat ein solches Mahl sehr geistreich geschildert. Unter den geladenen Gästen befand sich einmal auch ein geistlicher Herr, ein Kapuziner, der sehr viel zu vertragen vermochte. Als eines Tagessichen Alles unter dem Tische lag, "schwamm" er noch obenauf, und zuletzt ließ er sich auch noch einen Stiefel ausziehen, diesen mit Wein anfüllen und trank ihn frischweg aus.

Sehr niederschlagend für alle diese Deutungen dürfte Schwenck's Bemerkung sein, daß im Mittelshochdeutschen ein Becher: stöflin, stöffelin genannt wurde. Er läßt indeß die Frage schweben.

Aber man gab den Trinkgefäße nicht blos die Form von Stiefeln, obgleich sie die üblichste war; die Be= stalten, in denen sich in der Vorzeit den Liebhabern aller Getränke mit Ausnahme des Wassers die Trinkgefäße zeigen mußten, waren mannigfaltig. Es hätten sich ebenso die Redensarten: er kann eine Windmühle, eine Laterne, einen Strauß, ein Roß, ein Schwein ver= tragen, bilden fonnen, wie sich bie vom Stiefel gebildet, da sich unter den Trinkgefäßen auch Formen befagter Objekte fanden. Man pflegt auch zu sagen: er hat einen Affen, oder er hat einen Bären, und beide Redens= arten können von der Form der Gefäße, aus denen man sich in den Zustand trank, der mit der obigen Redensart angedeutet ift, abgeleitet werden. Die Geftalt der Trinkgefäße in früherer Zeit war in der That so wech= felnd, daß ein Schriftsteller jener trinklustigen Zeit gang

aufgebracht ausrief: "heutigen Tages trinken die Weltstinder und Trinkhelden aus Schiffen, Windmühlen, Lasternen, Sachpfeifen, Schreibzeugen, Büchsen, Krummshörnern, Knebelspiessen, Weinwagen, Weintrauben, Aepfeln, Birnen, Kockelhähnen, Affen, Pfauen, Pfassen, Wönchen, Nonnen, Bauern, Bären, Löwen, Hirschen, Rossen, Straußen, Kautzen, Schwänen, Schweinen, Elendsfüßen und andern ungewöhnlichen Trinkgeschirren, die der Teufel erdacht hat, mit großem Mißfallen Gottes im Himmel."

Zu Freiburg wurde chedem aus silbernen Bergsleuten getrunken. Eben so mußten die Narren ihre Röpfe zu Trinkgeschirren den Künstlern leihen: Die Deckel waren ihre Kappen, mit Schellen und Ohren, wie sie dieselben trugen. Daher sagt ein Sikerer jener Zeit ganz unverholen: "Da seht ihr den silbernen Narsrenkopf mit Ohren und Schellen, darans sich die Leute zum Nabal (stultus) soffen."

In Frankreich waren die Becherfiguren noch weit indecenter als in Deutschland. Die erlauchtesten Perssonen trieben damit den ausgelassensten Muthwillen, und ließen Pokale auf die Tafel setzen, die ohne Ersröthen gar nicht auzusehen waren, Damit geschah das Zutrinken und Hinabschlürfen des "dulce venenum Satanae" (Liebliches Teuselsgift), wie es die Theologen nannten, die dagegen predigten und schrieben. Sie schrieben und predigten, was sie nur wußten und konnsten, und es wurde fortgetrunken. Die Kurfürsten Friesberich und Johann von Sachsen ließen 1513 und 1531 Mandate gegen das unmäßige Zutrinken ergehen; aber, was half es? die Pfalzgrafen bei Rhein, Herzoge

von Baiern, der Erzbischof von Trier oc. errichteten 1624 einen Fürstenbund zur Abstellung des Bolltrinstens; aber was fruchtete das? Wer nicht trinfen konnte, wurde verspottet. Das Trinken war gleichsam ein Ehrenspunkt, dem kein Mandat, kein Fürstenbund etwas anshaben konnte; vielmehr gab es förmliche Trinkskechte, nach welchen gehandelt wurde bei Trinkgelagen und Zechgelegenheiten.

Jede Art von Metall, Glas, Horn, Kokosnüsse, Muscheln, selbst Todtenköpfe wurden zu Bechern gestraucht, und je künstlicher sie waren, desto beliebter waren sie. Der Becher eines Würzburger Domherrn bewegte sich in JungfrauensGestalt von selbst auf dem Tische umher; ein anderer Taselbecher zu Dresden schien klein zu sein, wurde aber größer, wenn man eine verborgene Feder desselben berührte. Und so gab es mancherlei Erfindungen, die beliebten Gefäße zu formen, zu gestalten und wohlansehnlich zu machen. — Es mußte über diese Trinkzierden forgfältig gewacht werden, damit die Zusriedenheit der Trinker bei Trinksgelagen, bei welchen es hieß:

Vino junguntur, vino solvuntur amici, Nemo tuo jussu vina coacta bibat! nicht gestört würde.

Jedoch blieb es nicht immer, ja fast sehr selten dabei. — Trinker mußten ihre Willkür dem Weine unterwerfen, und die Dichter sangen beim Becher:

Scribimus et bibimus, Sic bene cedit opus.

d. i.: Wir schreiben und wir trinken. Nur so gelingt das Werk.

Könige und Fürsten beschenkten einander mit Beschern, Freunde und Freundinen beschenkten sich damit. Der fromme Mönch Eckhard nennt diese Gläser, welche der Bischof von Konstanz seinen Gästen schenkte: Caramunera. Das blieb lange Zeit im Gebrauch. Deschalb schenkte auch Luther seinem Freunde Dr. Jonas einen Becher. Ehemänner schenkten zur Morgengabe, nach der Brautnacht, ihren Weibern einen Becher. Die meisten hatten Inschriften, Wappen, Namenszeichen, emblematische Figuren und dergleichen.

Der uns bekannte König René, ohne Königreich, aber der Freude ergeben, hatte einen Becher, aus welchem bei ihm getrunken wurde, geziert mit dem Bildniße des Heilandes und der heiligen Magdalena, auf dessen einer Seite standen:

Qui ebiberit hoc poculum, vidit Deum.

Deutsch etwa: Damit sich dir der Herrgott zeige, Trink aus den Becher bis zur Neige.

Auf dem Rande war aber zu lesen:

Qui uno haustu me evacuabit, videbit Deum et Magdalenam.

Wer auf Einen Zug mich zu leeren sich traut, Gott und St. Magdalena erschaut.

Nun war aber der Becher so groß, daß nur selten Jemanden die in den lateinischen Worten angedeutete Gunst zu Theil wurde; geschah es aber doch, so hatte der Trinker seine-Aufgabe gelöst ganz im Sinne der Verse:

More Palatino bibimus, ne gutta supersit, Unde suam possit musca levare sitim. Wir trinken wie der Kaiser, Leer ist der Becher dann, Daß ihren Durst die Fliege Daraus nicht löschen kann.

Zugleich aber nach der Art der Franken, von welschen Taubmann fagt:

Laudo meos Francos, qui se cervice supinant, Et fundo ex imo praebita pocula bibunt.

> Ich lobe mir den Franken, In seinen off'nen Mund, Den Hals zurück geneigt, leert er das Glas bis auf den Grund.

Der Sache recht gewiß zu sein, mußte darauf die Nagelprobe erfolgen; d. i. der Trinker mußte den Becher umstürzen, den Nand desselben auf den Nagel seines Daumens setzen, und aus dem Becher durfte kein Trospsen mehr fallen, so rein mußte er ausgetrunken sein. Besonders war das Ausleeren der Becher bei solchen der Fall, die nicht hingestellt werden konnten, sondern in der Hand behalten und ausgetrunken werden mußten. An dem großen Becher hängt ein kleinerer Becher in der Schwebe, so daß derselbe aufrecht bleibt, wenn auch der große Becher umgekehrt wird. Beide werden mit Wein gefüllt und von schönen Nachbarinen credenzt.

Sie sagen dazu: "Ritter! Ich bitte Euch, Ihr wollet mir zu Lieb' und Ehr einen Trunk thun."

Dieser darf natürlich nicht säumen; er leert den großen Becher, macht die Nagelprobe und sagt: "Edle Jungfrau (Fran), ich bitte Euch, Ihr wollet mir zu Lieb' und Ehr einen Trunk thun." Sie nimmt hierauf den kleinen Becher und leert ihn. Und das geht so weiter und gar oftmals herum. Wir sehen also, daß nicht nur das "einen Stiefel vertragen" eine historische Redensart, sondern das Trinken selbst ein historisches Wort sei, über welches wir hier nur Einiges mitgetheilt.

Noch wollen wir einer Redensart der Franzosen gedenken, welche sehr alt ist, aber als öffentliche Mei= nung über eine Genoffenschaft, über welche und zu deren Vertheidigung viel Dinte verschrieben worden, uns bemerkenswerth erscheint. In Schriften des vierzehnten Jahrhunderts begegnet man der Redensart "Trinken wie ein Templer," welche nur mit einer zweiten "Schwören wie ein Templer" abwechselt; beide find im schlim= men Sinne genommen. Erstere wurde nur in Fällen gemeiner Unmäßigfeit, lettere dann angewendet, wenn es sich um Etwas handelte, was geradezu keines Bertrauens würdig war. Es ist bekannt, daß Philipp der Schöne im Jahre 1312 den Orden, deffen Macht und Reichthümer den Neid des Königs erweckt hatten, aufheben ließ; aber die obigen in jener Zeit gang= baren Redensarten lüften nach einer Seite hin ben Schleier; denn unmöglich konnte in jenen Tagen die fönigliche Gewalt gegen einen Orden von dieser Bebeutung in solcher Weise einschreiten, wenn nicht die öffentliche Meinung im Voraus ein Urtheil gesprochen hätte, welche den König — die Motive, die ihn person= lich leiteten, gehören nicht hieher - fo zu sagen nöthigte, es zu vollziehen. Auch die Deutschen muffen in Frantreich herhalten, wenn es gilt extravagantes Zechen anzubeuten. Auf gang gleicher Höhe mit dem "Trinken wie ein Templer" (boire comme un templier) steht die witzige Phrase: die deutsche Flöte spielen (Jouer la flûte de l'Allemand). Sie kommt von einer im Mittelaster stark verbreiteten Form von Gläsern, welche lang und schmal waren und von den Franzosen nicht ganz unrichtig mit Flöten verglichen wurden. Da nun diese Flöten oft an den Mund gesetzt wurden und in dieser "Art Flötenspiel" gerade die Deutschen eine besondere Virtnosität an den Tag zu legen schienen, ersand der französische Witz obige komische Phrase.

# 242. Strapazze.

Die Mühe und Anstrengung bei einer Arbeit und das dabei auftretende peinliche Gefühl der Ermattung und Unbehaglichkeit. Echt französischen Ursprungs und zwar aus der militärischen Terminologie. Es bestand nämlich vor Ludwig XIII. eine fürchterliche, torturähnsliche Züchtigung in der Armee, in welcher der Delinquent an Seilen aufgezogen ward, so daß ihm die Arme aus den Fugen gingen. Man nannte dies die "Estrapade," von estraper, reißen, herausreißen, dann am Seile ziehen. Die in Paris und anderen Städten Frankreichs den Namen "Estrapade" führenden Plätze waren die Orte solcher Executionen.

# 243. Auf den Strauch ichlagen.

Auch: "auf den Busch flopsen," so viel wie: Sich leise in irgend einer Angelegenheit um Jemands Meinung und Absicht, und wie er sich allenfalls dabei benehmen würde, erfundigen; ihn aushohlen, "sondiren."

Es ist offenbar dem Jägerleben entnommen, in welchem es Gebrauch ist, im Schreiten durch den Wald hie und da auf einen Baumstamm zu schlagen, um zu erfahren, ob nicht irgend ein Wild in der Nähe versteckt sei-

In diesem Sinne gebrauchte die Redensart auch Bedford, der Oberbefehlshaber der Armee des engli= ichen Königs Beinrich VI. im Rriege gegen die Franzosen unter Carl VII. Philipp von Burgund, der im englischen Beere diente, verwendete sich nämlich bei Bedford zu Gunften des gefangenen Berzogs von Dr= leans, daß die Stadt Orleans, die Proving und die anderen gändereien des Herzogs bis zu seiner Loslassung durch ihn — Philipp — in Verwahr genommen wer= den. Bedford, durch Glück übermüthig, antwortete dem Burgunder: Er fei nicht willens auf den Strauch ju ichlagen und Andere dann die Bogel fan= gen zu sassen (qu'il n'etait pas homme à battre les buissons pour laisser prendre aux autres les oiseaux). Diese Antwort machte den Herzog von Burgund mit all den Seinen von England wieder abfallen.

Schiller hat in seiner "Jungfrau" die Wiesterkehr des "königlichen" Burgund zu einer der schönsten Seenen benützt.

# 244. Streit vom Zaune brechen.

Die beste historische Illustration dieser Redensart ist der Neujahrsempfang im 3. 1859 des österreichischen Botschafters in den Tuilerien. Das war doch "Streit vom Zanne" gebrochen. Diefe Redensart mag in einer alten Sitte ihren Ursprung haben. Wenn man Jemanden in den Besitz einer Sache einsetzte, so gab man ihm zum Zeichen dieser Besitzveränderung einen Stock oder einen Aft. Dieser Stock scheint nun dann entzwei gebrochen worden zu sein und damit ward der Uebergang des Besitzes von dem Einen auf den Un= dern als vollzogen angedeutet. Eine Stelle in einem alten Chronisten deutete wenigstens auf diese Ceremonie hin. Otto von Frehsingen nämlich bedient sich des Ausdrucks exfusticare bei einer Gelegenheit, als er von der Uebertragung eines Besitzes auf einen Un= dern spricht.

Das Wort kommt aber von dem lateinischen festuca, worunter der Seitensproß oder der Zweig eines Astes verstanden wird. Es sollte eigentlich heißen, den Astentzweibrechen, und die Franzosen sagen auch: Rompre le festu avec quelq'un, auch: rompre la paille avec quelq'un. Aber wie der Volksgeist nun schon seinen eigenen Weg geht und nicht immer strenge an die Thatsache sich hält, so mag denn auch hier die Förmlichseit eines Friedensactes sprachlich zur Bezeichnung des Entsgegengesetzten sich hergegeben haben.

#### 245. Strohwitme.

So nennt man scherzweise eine verheiratete Frau, deren Mann z. B. auf Reisen ist oder mit dem sie sonstwie längere Zeit nicht in einer Wohnung haust.

Zur Erklärung dieses Ausbruckes, der mittelrheinisch sein soll, sinden wir: "Im Mittelalter hielten die Binsger am Rhein auf Zucht und Ordnung, und jedes Mädchen, das außerehelich Mutter geworden war, wurde zur Strafe, mit einem Strohkranze auf dem Kopfe, öffentlich ausgesetzt. Man schalt sie die "Strohwitwe," d. h. die Witwe eines Mannes, der wohl noch lebt, aber bei ihr nicht wohnt und somit den Hauptcharacter eines ehelichen Genossen, das Leben in Gemeinschaft mit der Genossin, für sie nicht hat.

#### 246. Das ift starker Tabak.

Diese oft vorkommende Redensart soll einer Sage ihren Ursprung verdanken. Kurz nach Ersindung der Flinten befand sich ein Strassenräuber mit einer solchen auf dem Felde. Da gesellte sich Meister Belzebub zu ihm und fragte ihn, was er da habe. — "Es ist eine neue Art von Tabakspfeise" erwiederte ihm der Räuber und war nicht wenig erfreut, als der Teusel einige Züge daraus zu thun begehrte. Der Räuber gab nun dem Teusel diese neue Pseise in den Mund und drückte darauf unvermerkt los. Der Teusel ist nun wohl einen Schuß Pulver werth, aber wie bekannt unssterblich; indessen war ihm die Ersindung doch neu und pikant; er nieste heftig, ohne weiteren Schaden durch den Schuß erlitten zu haben, und rief nur aus: "Hu,

das ist ein starker Tabak!" Wahrscheinlicher dünkt uns, diese Erklärung ist zu der Redensart, die eigentslich keiner Erklärung bedarf — hinzugedichtet worden-

# 247. Tanzen wie der Wolf, den Schweif zwischen den Füffen.

Diese Redensart hat zwei Deutungen, eine unssaubere, zu der uns die Erklärung zu geben überflüssig erscheint; eine zweite, die aus der Natur des Wolfs abgeleitet wird, und sich auf die Art und Weise bezieht, wie dieser Freund und Beschützer der Herden einherzuschreisten pflegt. Die Natursorscher erzählen uns nämlich, daß dieser Stammvater der Hunde seine Streifzüge immer mit eingezogenem Schweise, denselben zwischen den Füßen haltend, unternehme. Man schreibt diese Art zu gehen seiner angeborenen Feigheit zu, denn der Wolf, obgleich ein Raubthier der schlimmsten Art, ist doch von Natur seige. So sagt man denn auch von zweibeinigen Feiglingen, "daß sie den Schweif einsziehen."

Ein anderes Sprichwort vom Wolf aus dem klassischen Alterthume stammend:

Den Wolf bei den Ohren halten, wird bei Menschen angewendet, die sich in einer verwickelten Lage befinden, nicht vors nicht rückwärts gehen können, ohne Gefahr zu laufen. Die Erklärung beruht auf den kurzen Ohren des Wolfes, bei denen ihn zu erfassen ebenso schwer ist, als wenn man ihn erfaßt, ihn daran zu halten. Hat manihn aber glücklich bei den Ohren genommen, so ist es noch gefährlicher ihn fahren zu lassen: also es ist ein mißlich Ding, sowohl ihn festzuhalten als loszulassen.

Die Franzosen sagen von manchen Frauen: sie gleichen der Wölfin, welche von allen Wölfen den häßlichsten nimmt; dieses wie die zwei folgenden, Schweif an Schweif wie die Wölfe, und nie hat ein Wolf seinen Vater gesehen, haben einen Ursprung.

Diesen finden wir in des Grafen Phoebus de Foix Werk über die Jagd ganz umständlich nachgewiesen. Wir halten uns genau an diesen wohlerfahrenen Baidmann, welcher Folgendes erzählt. "Wenn die Wölfin in die Brunft fommt, leistet ihr der erste Wolf, dem fie begegnet, Gesellschaft und folgt ihr auf dem Fuße. Der zweite der desselben Weges kommt, folgt hinter dem ersten und so machen es auch alle übrigen, so daß alsbald Schweif an Schweif sich eine ganze Rette von Wölfen bilbet. Die Wölfin ohne Halt zu machen, führt die Schaar der Wölfe unaufhaltsam fort, bis sie alle ermüdet find, dann macht fie sich zurecht, um aus= zuruhen und die Wölfe ihrem Beispiele folgend ichlafen alle ein. Während dieses Schlafes der übrigen ergibt fich die Wölfin dem nächsten, dem besten von allen, der nicht immer der beste ist, nämlich dem, der ihr zuerst be= gegnet war. Sat sie was sie gewollt erlangt, bann entfernt fie sich und läßt den Wolf stehen, der nunmehr auch einschläft. Wenn dann die übrigen erwachen, sind sie nicht wenig über die Abwesenheit der Wölfin erstaunt, riechen an der Nase alsbald denjenigen heraus, der ihnen den Jungfernbraten vor der Nase weggeschmaust hat, werfen sich auf ihn, zerreißen und fressen ihn."

Die Spruchpoesie ist auf den Wolf begreiflicher Weise übel zu sprechen. Von den Wolfshaaren heißt

es, daß sie andere, mit denen sie in Verührung kämen, aufzehren, daher warnt der Volksmund: "Er mischt Wolfshaare darunter." (Sieh auch Nr. 4. Seite 5).

Reinecke warnt: Weh jeder Stadt und jedem Land, Wo Wölse haben Oberhand.

Dann wieder heißt es:

Die Hungersnoth wohl mächtig ist, Wenn schon ein Wolf den andern frißt.

ober:

Der Wolf nicht heult, Wenn er mit dem Lamme zum Walde eilt.

Von bösem Vormunde fagt man:

Dem Wolfe die Schafe befehlen,

und von dem Wolfe, der nach Rom gereist, singt das Volkslied:

Es kam der Wolf nach Rom geritten — Als dort er eine Zeitlang war, So ließ er wohl von seinem Haar, Doch nimmermehr von seinen Sitten.

#### 248. Teufel.

Wenn wir wissen, welche Rolle der Teusel (der Leibhaftige, Gottseibeiuns, Spadisankerl, Teixel) im Glanben und Aberglauben des Volkes von jeher gespielt, so werden wir uns über seine culturgeschichtliche Wichstigkeit wohl nicht entsetzen und die Flut von Sprichswörtern, zu denen er so Schwanz als Hörner, so Klauen als Zunge gegeben hat, erklärlich sinden. Als Schrecksbild aller Gläubigen sehen wir ihn wohl ausgerüstet mit vollen: höllischen Apparate; ihm ward das Schwarz der Nacht, das Glutange, der Pferdesuß oder Bockssuß,

der thierische Schwanz, der thierische Auswuchs am Ropfe, der Schwefelgestank angedichtet. Er fährt auf der dreizackigen Höllengabel, auf einem Mantel, mit schwarzen Roffen durch die Luft, baber auch fein Serail, die Berenweiber, auf dem Besenstiele reiten. Seine Sauptaufgabe ift, möglichft viel Bofes zu thun, Seelen zu verderben, zu zerreißen und zu "holen;" er ift in der Volkssage ein wahrer "Duodez = Bösewicht," stets brutal, teuflisch, stinkend. Für Kinder tritt dieser Teufel abgeschwächt als "Krampus" auf. Aber wir haben zum Glücke noch einen andern Teufel. Es ist der als Rehrseite des allerhöchsten Wefens aufgefaßte, die Parodie der Größe und Vollendung, die Verneinung des Bestehenden, der götheische hum oristische Teufel, der nicht, wie der andere einen Luftsprung macht oder zu stinken anfängt, wenn man den Namen eines Beiligen ausspricht, sondern "lebt und leben läßt" und zu= weilen felbst gerne ein Wort mit dem alten Herrgott spricht. Es ist der schönste Triumph, den der deutsche Beift über den Teufel, das Symbol der Finsterniß, errungen hat, daß er sich diefen Teufel schuf, und mit ihm fammt feiner "Grogmutter" verkehrt. Es ift die Manier gebildeter Menschen, sich gegenseitig zu er= tragen und sich nicht jeden Augenblick, treibt's Einen auch dazu, zu Erklärungen hinreißen zu lassen. Ueberdieß ist der Herr "Schwefelfürst" ein gang artiger, reicher, zu= vorkommender Mann, der Manchem zu einem Umtchen, zu einer Frau verhilft, und nicht einmal die altherkömm= lichen paar Tropfen Blut's mehr verlangt. Gin Begriff genügt ihm oft als Lohn, z. B. der lächerliche Begriff der Ehre, und sehr häufig bedarf es nicht so viel, um

"des Teufels zu werden." Daß er eine Intelligenz ist, werden wir wohl glauben; denn er — schreibt auch und versteht in der Literatur seinen Lärm zu machen, und namentlich freut die ser Teufel sich nur in guter Gesellschaft. Der mit dem Schwanze unter dem Volke sich herumtreibende ist von ihm als "gefallener Engel," als "Proletarier" als "dummer Kerl" verachtet.

Daß er in der Literatur Lärm zu machen versteht, beweist die Zahl der Schriftsteller, welche sich herge= geben haben, für ihn in die Trompete zu stoffen. Sie ist wohl Legion und wir können uns beschränken als Hauptrepräsentanten seinen berühmten "Weimarer Ge= heimrath" zu nennen. Der Teufel hat also seinen So= mer gefunden. Aber auch in allen andern Fächern hat er refrutirt. Er hat seine Memoirenschreiber in 28. Hauff und Friedr. Coulie; in der Staatsfunst seine Machiavel's, in der Jurisprudenz seine Du= pin's gefunden. Besonders stark vertreten ist er auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, wo ihn z. B. in der Toxikologie die Lafarge's verherrlichen. Wir zweifeln nicht, daß auch die Mathematif in seinem Solde stehe; gewiß hat irgend ein Mathematiker schon seinen Schweif gemessen. Gang besonders forgte er aber für die Illustrirung seiner Familie, und er inspirirte Benealogen zu seinem Dienste. So erschien 1555 von Musculus, einem Prediger in Berlin, der "Sofenteufel;" bann der "Fluchtenfel," der "Ariegsteufel," der "Chrteufel." Später erweiterte fich der Stammbaum und es zeigten sich: "Modeteufel," "Geldteufel," "Jagd= teufel," "Faulteufel," "Spielteufel," "Bauteufel," "Zauberteufel," "Gesindeteufel" u. s. w. Theatrum

diabolorum etc. (Frankfurt a. M. 1575). Alle diese Gatstungen von Teufeln mögen den Menschen besorgt gesmacht haben; wo er hinblickte, sah er nur Teusel; dasmals mag nun die merkwürdige Benennung "Gott sei bei uns" für Meister Pferdesuß entstanden sein. Eine solche Schen vor der ausdrücklichen Bezeichnung des Belzebubs sindet sich auch bei den Juden, die ihn komisch genug: "den mogs nit sogen" oder auch "Wie hooßt merch" nennen.

Wir sehen daraus, daß heutzutage so ziemlich Alles "dem Teufel gehört;" ja wenn es sich darum hans delt, ihm oder "der Kate zu gehören," so zieht man das Erstere vor. Jener Teusel, dem die beiden Grasen von Sachsen und Löwendal gehörten, wie ein Kupferstich von 1747 ersichtlich macht, sieht freilich noch so aus, daß man auf den Glauben kommt, es hätte hier den betreffenden Herren die Wahl gelassen werden sollen. Er hält die Grasen auf einer Wage und solsgende Reime stehen darunter:

"Tous deux vaillans Tous deux galans Tous deux contens, Tous deux gaillards, Tous deux paillards, Tous deux bastards, Tous deux sans loi, Tous deux sans foi, Tous deux à moi!"

Welch einen Schatz besitzt unsere Sprache von Teufels-Sprichwörtern, hier nur einige der gangbarsten: "Man soll den Teufel nicht an die Wand malen" — "Zu Gott hinken die Leut', zum Teufel laufen sie;"—

"Der weiße Teufel ist ärger als der schwarze;" — "Eine Teufelei mit einer andern ausfratzen," d. h. indem man einen Fehler gutmachen will, einen noch größeren begehen; — "Bo der Teufel nicht hin mag, schickt er seine Boten;" — "Bo der Teufel das Arenz voran trägt, da geh' nicht nach" — "dem Teufel ein Ohr wegschwören" — "Aartenspiel ist des Teufels Gebetbuch" — "Benn man Nachts in den Spiegel sieht, guckt der Teufel heraus" — "Ber mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel!" — "Daß dich alle drei Teufel" oder "alle nenn Teufel!" — "Der Teufel hat die Hand darauf" (wenn man vergebens etwas sucht) — "Der Teufel ist los." — "Der Teufel hofirt immer auf den größten Hausen," nämlich ist dort am liebsten, wo es am tollsten zugeht.

In wie weit der Teufel frühzeitig dem Humor und Witze des Bolkes herhalten mußte, darüber ein kurzweiliges Stücklein:

Hatt' einmal ein Schulbote den Auftrag, in ein Dorf zu gehen und von einem säumigen Bauer Schulben einzutreiben. Unterwegs gesellte sich der Teusel zu ihm. Als sie so fürbaß gingen, hörten sie, wie eine Mutter ihr Kind schalt und zornig ausries: "daß dich der Teusel hole." "Nun," sagte der Bote zum Begleister, "du hörst was man dir bietet. Nimmst du es nicht?"— "Nein, nein," sprach der Teusel, "es ist der Mutter nicht Ernst!" Und sie gingen weiter. Da stand auf dem Felde ein Sauhirt und schimpste eine Sau zu allen Teuseln. "Teusel," meinte der Bote, "hier gibt's eine Sau zu verdienen; warum beeilst du dich nicht?"— "Was soll ich damit," sprach der Teusel, "nehm' ich sie,

jo muß sie der arme Hirt bezahlen." — Jetzt kamen sie in den Hof, wo der Bote den Bauer zu fordern hatte. Als dieser ihn kommen sah, sing er an: "So soll dich doch der Teufel holen!" Da sprach der Teufel zum Boten: "Hörst du? was der Bauer sagt? Dem ist es Ernst — darum komm mit mir." Und er entführte ihn durch die Luft.

Mit dem schönen Geschlecht ist der Teusel gespannt; man will dieß von der Zeit herschreiben, als das Sprich= wort entstand, "wo der Teusel nicht außreicht, schieft er ein altes Weib hin," welches in allen Sprachen vorkommt und dessen Entstehung so ziemlich überall auf dieselbe Weise erzählt wird. Die polnische Sage, welche diesem Sprichwort zu Grunde liegt, habe ich schon in meinem Werke, die Sprichwörter der Polen und Ruthenen, mitgetheilt. Die verbreitetste Anssicht über die Ursache dieser Stellvertretung ist, weil der Teusel weiß, daß jedes alte Weib — auch manches junge — so schlimm ist, wie seine Großmutter, die viel schlimmer ist, als er selbst.

Merkwürdig ist, daß, um in des Teusels Küche zu kommen, man nach Hannover gehen muß, weßhalb auch dort die Redensart "in des Teusels Küche gerathen" zu Hause ist. Zwischen Lauenstein nämslich und Koppenbrügge ist eine Gegend voll jäher Felsen, die nicht ohne Gefahr besucht werden kann und seit uralter Zeit "des Teusels Küche" heißt. — Man sagt auch boshaft genug: "aus jungem Teusels wird ein alter Eremit," der preußische Minister Mühler, der Dichter des Gaudeamus igitur, ist ein noch lebender Beweis dafür. Voll Humor ist, wie

der alte Brantome dieses Sprichwort illustrirt: Karl V., so hoch über Alles erhaben, hat alle seine Nachbarkönige zum Streit aufgerusen, alle Theile der Welt erschüttert, so viele Here bestiegt, so viele Milslionen Menschen in's Ienseits geschickt, mit Blut besteckt Meer und Erde, einen Papst und einen König gesangen genommen und über sie triumphirt, und als er sah, daß er nicht mehr konnte, zog er sich zurück, um sich dem Dienste Gottes zu widmen, sich dessen strengen Besehlen ganz zu unterordnen, und siehe da: de mozo diablo viejo hermitano: aus jungem Teusel ward ein alter Eremit.

Als ein probates Mittel, den Teufel los zu werden, lehrt uns das Sprichwort, daß man ihm ein Licht aufstecken müsse, damit er uns nichts Böses thue. Darüber besteht folgende Erklärung: Als Wladislaus Jagiello, ehe er zur Königswürde gelangt war, sich hatte tausen lassen (1375), wiesen ihm die Priester die Heiligenbilder in ihrer Kirche. Wladislaus ließ vor jedem derselben eine Kerze aufstecken. Als sie nun zu einem Bilde kamen, das den Erzseind des Menschengesschlechtes darstellte, und sie dem Fürsten dessen Bedeutung erklärten, rief er: Ei, so steckt ihm gleich zwei Kerzen auf, daß er uns ungeschoren lasse. Die Polen sagen noch: "Beug vor Gott dein Knie — Und den Teufel erzürne nie!"

Im Deutschen heißt es auch noch: "Einem Schalk brennt man zwei Lichter, dem Frommen kaum Eins;"—
"dem Frommen legt man Ein Kissen unter, dem Schalke zwei."

Nicht zu beneiden ist, wer "den Teufel im Beutel hat."

Ein Charlatan auf offnem Markt rief aus:
"Herbei! den Teufel will ich heut euch zeigen."
Wie eilten sie herbei aus jedem Haus,
Auf Dach und Schornstein sah man Leute steigen.
Nun einen leeren Beutel wies der Mann
Und rief: "Fetzt öffnet eure Augen Leute!
Was ist im Beutel? — Nichts" und schwieg alsdann;
Man harrt erstaunt was dieser Witz bedeute?
Dann hebt er wieder an: "Nun ohne Zweisel
Ein Beutel und nichts drin ist doch der Teufel!"

Weiter unten erzählen wir wie in Spanien die Redenssart entstanden ist. Ueber den Teusel in Deutschland haben wir auch Untersuchungen angestellt und da hat uns Luth er auf die rechte Fährte geführt als er sagte: "Icdes Land muß seinen Teusel haben, der von Deutschland heißt Weinschlauch und Saufaus. Die Franzosen haben an dem frommen Martin einen Gewährssmann, wenn sie sich in der Redensart "die deutsche Flöte blasen" (siehe Nr. 241, Seite 336) über den ewigen Durst der Deutschen lustig machen.

Wenn wir sagen: "8'ist der alte Teufel blieben," so gibt uns Auerbach dafür eine Erklärung:

> Der Tenfel war gar übel auf, Und stand ihm schier das Leben drauf; Des wolt' er in die Kirche ga'n Und von der alten Art absta'n, Und als er hat genommen ein Und Arznei half ihm auf die Bein, Hat er's ganz wie zuvor getrieben, Und ist der alte Tensel blieben.

Um unsern Lesern im gesellschaftlichen Verkehr den Teufel zu zeigen, erinnern wir an Rollenhagen's Verse:

> Die leis und lieblich einherschleichen Gern Händlein küßen, Willsomm reichen, Die sind giftiger Natur Teufel in Engels Figur.

Und zur Beleuchtung mancher ehelichen Verhält= nisse mögen die Verse dienen:

> Ein Witwer eine Witwe nahm: Der Teufel zu seiner Mutter kam.

Das Kapitel vom Teufel ist unerschöpflich; wir aber schließen es mit der Erzählung, wie der Ursprung: der Redensart den Teufel im Beutel haben — denn das Obige war denn doch nur ein Scherz — in Spanien erzählt wird.

Gegen das Ende des eilften Jahrhunderts, im Jahre 1087, damals als die Mauren in Spanien wes gen ihrer tiefen Kenntnisse in den geheimen Wissenschaften so berühmt waren, galten zwei Brüder von dem Stamme der Moabiten, Juzef und Yra Ben = Huth für die gelehrtesten in ihrer Nation und für die bewans dertsten in den Geheimnissen der Kabala; sie waren jedoch noch nicht reich; eines Tages boten sie aber Alles anf, um die höllischen Geister zu zwingen, ihnen Ehren und Reichthümer zu verschaffen.

Ihren mächtigen Beschwörungen sich fügend, ließ der Böse das Schloß Monteza, das ihr Eigenthum wurde, aus der Erde heraufsteigen; er füllte ihre Koffer mit Gold und verlangte für sein reiches Geschenk nur die Erfüllung des einzigen Versprechens, daß sie zu-

sammen und in gutem Vernehmen leben wollten. Sie versprachen es und waren fest entschlossen, den Bertrag zu halten; sie wußten aber nicht, daß eine mit Reich= thümern und Gewalt verbundene fanatische Macht die im Elend und in der Noth zugethanen Zusagen vergessen läßt. Sie meinten, daß es ihnen leicht werden würde, weil fie immer einig mit einander gelebt hatten, es auch fernerhin zu können. So gelehrt sie indeß auch waren, so wußten sie doch nicht, daß Eintracht zwischen benen, welche eine Macht theilen, nicht möglich ist; auch waren kaum einige Tage verfloffen, als Juzef es be= reits bereuete: "Ich würde glücklicher sein, wenn ich allein herr von Monteza ware." Durch feine Zauberei, die er in's Werk setzte, erregte er ein Erdbeben, der Felsen, auf welchem das Schloß stand, öffnete sich unter Dra Ben-Huths Füssen, verschlang ihn, schloß sich wieder, und klaffte sodann von Neuem auf, um einen so schrecklich zerschmetterten Leichnam sehen zu lassen, daß es nicht möglich war die Geftalt eines seiner Glieder zu unterscheiden.

Kaum hatte Juzef dieses scheußliche Verbrechen begangen, als er sich, aber zu spät, an die Klausel des mit dem Bösen gemachten Kontraktes, und des gethanen Versprechens, mit seinem Vruder in Eintracht zu leben, erinnerte; er wollte nun fliehen und nach Afrika gehen, und hoffte, dem Teusel durch Veränderung des Landes eben so aus den Augen zu kommen, wie man sich einem gewöhnlichen Gläubiger durch die Flucht entzieht. Er ließ daher eine ungeheuere Kiste mit Gold füllen, und reiste ab, um sich in Alicante einzuschiffen. Der

Teufel aber war nicht weniger schlau als er. Er hatte sich in seine Kiste gesetzt, während man dieselbe mit seinen Maravedis und Mahasmedins füllte. Da es ihm aber darin an Luft gebrach, so machte er in dem Boden derselben ein großes Loch, durch welches die Geldstücke unterwegs heraussielen. Juzef wurde es jedoch nicht gewahr, denn er war in tiefen Gestanken, und eilte sehr, unter Segel zu gehen und Spanien zu verlassen. Als er seine Kiste aufmachte, um das Schiff zu bezahlen, das er gekauft hatte, fand er kein Geld mehr darin, wohl aber den Teufel. Der Satan pakte Juzef bei der Gurgel und führte seine Seele und seinen Körper fort, wohin aber, weiß man nicht.

Die unterwegs gesäeten Münzen wurden in Steine verwandelt, sie haben noch ihre erste Gestalt und die konzentrischen Zirkel, womit sie bezeichnet blieben, maschen, daß sie noch wie ein Geldstück aussehen. Diese Steine sind an Dimension verschieden; es gibt welche von Nagelbreite bis zu der eines sombrero. Die Geslehrten nennen sie Linsensteine, die Landleute Teuselssmünze. Auf den Feldern von Alicante gibt es deren viele. Der ehrwürdige Pater Don Geronimo Blaskar bemerkt in seinem Buche: "Excellencias de la gloriosa eiudad de Alicante" daß von der oben erzählten Besgebenheit die Redensart "den Tenfel in seinem Beutel haben" welche übrigens mit der Erklärung des oben angeführten Charlatans merkwürdiger Weise übereinstimmt, entstanden sei.

#### 248. Zod.

Ist eine Rechtsertigung nöthig, wenn der Tod unter die historischen Wörter eingereiht wird? Er ist historisch, culturhistorisch, welthistorisch.

Wie der Teufel erfreut sich auch der Tod großer Popularität im Volke. Nennt es ihn ja feinen "Freund Bein." Er kann sich wenigstens rühmen, daß man sich cben so viel mit ihm beschäftige, als er mit uns. Be= zeichnend ift in dieser Beziehung und verdient vorangestellt zu werden der Spruch: "Tod und Teufel", woraus man die Anerkennung des garten Verhältniffes erfieht, in dem man die Beiden sich vorstellt. Wie der Teufel ist auch der Tod eben nicht Gegenstand der all= gemeinen Sehnsucht; aber gar Manchem wäre der Teufel fast lieber als der Tod. Leider läßt sich der nicht zu Patten herbei, und er greift nach den Bibelfesten eben so sehr als nach den Gottlosen. Das Sprichwort: "ber Tob macht Alles gleich; er frift arm und reich", dürfte daher das volksthümlichste und belieb= teste sein. Die schönste Illustrirung dieses Spruches find die mittelalterlichen "Todtentänze." Die Be= rechtigkeit Gottes spricht sich hier am glänzendsten aus. Richt übersehen dürfen wir aber, daß wir gegen den Stachel des Todes, außer dem Clemente des Humors, noch drei andere gewaltige, nämlich die driftliche, die philosophische und die naturwissenschaftliche Auffassung desselben haben. Das hat der Teufel nicht. Das Chriften= thum betrachtet den Tod als Uebergang zu der Freude des Himmels, als dunkle Pforte, hinter welcher alles Licht des Paradieses sich ergießt; die Philosophie malt C. v. Burgbach : Sifterifche Worter.

sich ihn als den Befreier von des Lebens Weh und Noth, als den Boten der Freiheit, der die Retten der Knechtschaft bricht; die Naturwissenschaft endlich sieht im Tode die nothwendige, naturgemäße Auflösung des Körpers als Unterlage für neues Werden. Als ei= gentliches Schreckbild tritt er also, wie der Teufel, nur in seiner Personificirung auf. Nur so gab er die Kerne zu tausend und tausend Sprüchen ab. Wir haben den Tod als Geftalt, als Gerippe vor Augen, wenn wir fagen: "Der Tod pocht an;" - "der Tod ift über mein Grab gefahren:"- "den hat der Tod verzimmert;" - "der Tod sitt ihm auf dem Rragen;" - "der Tod steht vor der Thur;" - "Er hat den Tod an der Hand" wohl in Bezug auf den Todtentanz ein im 13. Jahr= hunderte von Künftlern häufig benutztes Symbol.

Durchgehend die Reihen der Tod = Sprüche des deutschen Volkes, muß man ehrlich bekennen, daß die drei letztgenannten Anschauungen größtentheils vorherr= schen. Wie schön ist nicht das bekannte alte Kirchenlied: "D Tod, so bleich, o Tod so mild!" Dahin ge= hören auch: "Der Tod ist des Lebens Boten= brod;" — "der Tod hilft aus aller Noth;" — "wer den Tod liebt, der liebt auch die Ursachen;" — "zum Leben und zum Tod ist ein gleicher Weg;" und die tressliche Vergleichung mit dem Schlase; "der Tod ist ein Schlas, wer schläst ist nicht todt;" -— "Fromme Kinder entschlasen willig."

Noch reicher ist die Zahl der philosophischen Sprüche: "der Tod der siegt zu aller Zeit;" — "der Tod

zahlt alle Schulden;" — "Man soll Keinen vor seinem Tode glücklich preisen;" — "den Tod fürchtet Nieman, der das Leben verschmähen kan; — "ich fürchte Tod und Teusel nicht" (Franz Sickingen's Wahlspruch); — "der Tod nimbt dem Mensch en nichts als den Madensack, darinn das Leben steckt;" — "Es ist umb ein Sprung zu thun, wenn der lieber den Faden abreißt." Sine philosophische Ansicht vom Tode hatte Julius Caesar, der, als kurz vor seiner Ermordung die Frage gestellt wurde, welcher Tod wohl der beste sei, laut ausries: "der unerwartete." Er hatte sich sein Todes= urtheil gesprochen.

Der Mathematiker Hermann Bitekind sagt vom Tode: "Nur das Elend stirbt, nicht der Mensch."
— Kaiser Heinrich V. pflegte zu sagen: "Der sei elend, der den Tod wünsche, noch elender aber, der ihn fürchte."

Auch die Naturwissenschaft sindet sich in einigen Sprüchen vom Tode vertreten. Zunächst der bekannte: "Wider den Tod ist kein Kraut gewachsen" oder wie der Türke sagt: "Der Tod ist ein schwarzes Kameel, das vor jeder Thüre niederkniet;" — dann "was die Natur gebunden hat, das löset die Natur wider auf;" — "Heute roth, morgen todt;" — oder "Tod will eine Ursache haben" u. s. w.

# 249. Tory und Whig.

Die Entstehung dieser, die Adels= und Volkspartei in England charakterisirenden Ausdrücke wird verschie= den erzählt.

Rach einer Erklärung des Londoner politischen Blattes "Morning Chronicle" vom 3. 1819 waren diese Bezeichnungen vor den Zeiten Karls II. noch nicht befannt. Torach joll in der irischen oder Er8= Sprache königlich, und Toirach geistlich bedeuten, beide also, Einem Stamme angehörend, die höchste Bewalt ausdrücken. Das Wort Whig ware aus Chuait= hang, d. i. vaterländisch gebildet. Es sei zuerst in der ichottischen Geschichte bei Gelegenheit des Whiggamor Einfalles unter dem Herzoge von Arghle vorgekommen dieser bestand aus Gemeinden mit ihren Predigern an der Spitze, welche für die Sache des Volkes in deu Rampf zogen. Mor bedeutet in allen celtischen Spra= chen groß und Whiggamor, die große Volks fache-Wahrscheinlicher ist Burnet's Deutung des Wortes Whiggamor. Whiggam nämlich ist das Wort, mit dem die südwestlichen Schotten ihre Pferde antreiben; daher man sie Whiggamors, später furzweg Whigs nannte. Sie waren es allerdings, welche den Whiggamor Ein= fall veranlaßten.

Rapin in seiner "Dissertation sur les Whigs et les Tories" sagt, daß der Ausdruck Tory zuerst auf Räuber und Landstreicher in Irland zur Zeit Karl's I. angewendet worden sei, die zu seiner Zeit unter dem Namen der Rapparces bekannt waren; unter der Regierung Karl's II. habe man dann die Cavaliere als Torics, die puritanischen Rundföpfe als Whigs unterschieden.

Ein Correspondent des "Athenäum" stellt aber die Behauptung auf, daß diese Worte gaelischen Urssprungs seien. Die irischen Parteigänger Sir Pheslim D'Neals wurden als des Königs Partei, d. i. "Taobh-Righ," ausgesprochen: Taorie bezeichnet, wie sich dieselbe Partei auch im schottischen Hochlande nannte. Das Wort "Co-thuigse," kurz Cuigse, ist gleichfalls gaelisch, und gilt von Leuten, die sich gegensseitig verstehen, gleiche Gesinnungen haben, sich zusammen thun zu gleichem Zwecke, so viel wie Covenanters. Vom schottischen Hochlande entlehnt sei es auf die Covenanters im Westen Schottlands und endlich auf die Versechter liberaler Gesinnungen in allen drei Königsreichen übergegangen.

Nach den Mittheilungen Hallam's in seiner Gesschichte von England ginge es durauf hinaus, daß Tory einfach den Irländer, Whig den Schotten bezeichnete. Ss soll zuerst im J. 1679 gewesen sein, daß man diese Ausdrücke als Parteinamen gebrauchte. Die Partei, welche zuerst den Namen Tory trug, war für das Suescessionsrecht des Herzogs von York. Daher nannte man sie anfänglich Yorkisten. Dann, weil York seine kathoslischen Glaubensgenossen, die Irländer, begünstigte, wurde die ganze Partei als irisch verschrien und man gab ihr den Spottnamen "Bogtrotters" d. i. Moorslänser, endlich "Tory," was die wildesten unter den irischen wilden Stämmen bezeichnet. Tory, eigentlich Toree, soll aber im Irischen Gib her bedeuten, ein Ruf, unter dem die Irländer Wegelägerei und Känberei

trieben. Beweis dafür Burtons "Parliementary a Diary,"
in welchen sich unter dem 10. Juni 1657 anläßlich einer Debatte über Irland folgende Worte des Majors Mors
g an aufgezeichnet sinden. "Bir haben drei Arten von wilden Thieren auszurotten, die eine Landplage für uns sind, die erste ist ein öffentlicher Torn (public tory), auf dessen Kopf wir 200 Pfund setzen und 40 Pfund auf einen Privat-Torn. Eure Armee fängt sie nicht. Die Irländer bringen sie ein. Brüder und Vetter schneis den einander die Gurgeln ab; die zweite u. s. w."

Diese Torn-Partei nun erfand für ihre Gegner den Spottnamen Whigs abgeleitet von Whey, einem Ausdrucke, der in Schottland gang und gäbe ist und Molke, saure Milch oder saures Molken wasser bedeutet, welche die Schotten gerne tranken.

Man leitet Torn auch noch von dem lateinischen tueor, schützen ab und ein Torn wäre somit gleichsam ein Beschützer der absoluten Gewalt.

# 250. Er liegt wie der Turke vor Neuhäusel.

D. h. er behelligt Einen in sehr lästiger Weise, übersläuft Einen und glaubt es durchsetzen zu müssen; er geht Einem nicht "vom Halse," "sitt Einem auf dem Genicke."

Das Sprichwort kömmt von den Anstrengungen her, welche die Türken so oft vor der berühmten Festung Neuhäusel, 1592 erbaut, gemacht haben. Zehnsmal belagerten sie dieselbe, und man nannte Neushäusel im 17. Jahrhunderte: "die äußerste Spite des vom Erbseinde in das Herz der Christensheit geschossen Pfeiles."

# 251. Travailler pour le roi de Prusse. Arbeiten für den König von Preußen.

Diese Redensart wird mehrfach erklärt; man scheint aber nichts Stichhältiges bringen zu können. Friedrich der Große, heißt es an einem Orte, hatte als Kronpring durch seine Schriften, besonders durch seinen "Unti= machiavell" der während seines Aufenthaltes in Rheinsberg entstand, das Migvergnügen der meisten übrigen europäischen Souveraine auf sich gezogen, da er ihrem Systeme derbe Wahrheiten darin sagte. Als er nun den Thron bestieg, fand er es aus Rücksichten für gut, seine Schriften vertilgen zu lassen; dawider er= flärten sich aber seine Berleger. Umsonst versuchte Bol= taire sie zu überreden. Er nahm deshalb zu einer List die Zuflucht; er ließ fämmtliche Schriften Friedrich's in Holland nachdrucken, und änderte oder strich dabei alle Stellen, welche dem Könige schaden konnten. Diese neue, von diesem approbirte Ausgabe machte die erste werthlos (? das begreifen wir nicht!) und ruinirte die prenßischen Verleger. Dagegen muß vor Allem bemerkt werden, daß eben die 1. Aufl. des "Anti=Machia= vell" in Holland (Haag 1740) gedruckt wurde.

Nach Andern wird angegeben, Voltaire habe, als er in Frankfurt auf Besehl des großen Königs vershaftet wurde, sich heftig über seine Despotie und seinen Geist ausgelassen und ausgerufen: "Je ne veux plus travailler pour le roi de Prusse."

# 232. Das fostet ein Viehgeld.

So viel wie: Das kostet ungehener viel, daß man sich nicht genug darüber wundern und keinen andern Maßstab für die Ungehenerlichkeit des Preises sinden kann, als die Vergleichung mit dem, was viehisch, offenbar in der Bedeutung brutal, unverschämt, unsmenschlich ist. Der unmenschliche Preis ist daher ein Viehgeld.

Man will aber die Entstehung von den Römern herleiten, welche den Werth der Dinge nach dem der Ochsen und Schafe berechnet haben sollen. Auch war bei ihnen, nach der Bezeichnung des Geldes mit pecunia von aufgeprägten Viehbildnissen — jedes Stück Geld ein Viehgeld, aber nicht im Sinne unseres Sprichwortes, für das wir übrigens ganz analog auch sagen: "ein Heiden geld," d. h. in demselben Sinne, wie dort eines "Viehes würdig," hier der eines Heiden würdige Preis.

# 253. Jemand nicht bas Wasser reichen.

In früherer Zeit schon war die heut allgemein werdende Sitte bei Vornehmen gang und gäbe, nämlich sich nach gehaltener Mahlzeit die Hände zu waschen; gemeiniglich reichte dann einer der obersten Bedienten Schale und Wasser. Aus besonderer Höslichkeit geschah es zuweilen, daß einer von den Gästen diesen Dienst übernahm. Man wollte damit gleichsam anzeigen, daß der Gestingere dem Anderen gegenüber auch nicht mit ihm in Vergleichung kommen könne. In der Bibel schon heißt

es 3. B. 2. Könige 3. 11.: "der Waffer auf die Bande Eliahus gegoffen für: "der ihn bedienet hat." Bei der Messe reicht der Ministrant dem Priester das Wasser und gießt es ihm auf die Sände, und ebenfo ift in der Spnagoge noch heutigen Tages Brauch, daß die Leviten als Ehrenrecht den Brieftern, bevor fie den Segen fprechen, das Waffer jum Waschen der Sände reichen und übergießen. Co wird erzählt, daß Erzherzog Ferdinand seinem Bruber Raifer Rarl V. zu Innsbruck bei einer Zusammenfunft das Waschbecken der Sitte gemäß vorhielt, um finnlich darzuthun, wie sehr weit er unter dem Erstge= bornen stehe. — Wir erinnern auch an den Spruch Johannes des Täufers: "Es wird Einer nach mir fommen, dem die Schuhriemen aufzulösen ich nicht wür= dig bin." Um Hofe des Königs von Preußen, Fricdrich des I. fand die Sitte des Wasserreichens noch Statt. Niemals aber hat die Redensart den Sinn, als wäre Jemand einem Andern so gram, daß er ihm auch nicht einen Trunk Wasser reichen möchte.

### 254. Ginem etwas weis machen.

So sagen wir, um die Entstellung einer Thatsache zu charakterisiren; wenn wir merken, daß man uns etwas "aufbinden" will. Man hat sich die Redensart bildelich aus der Bemühung des lügenhaften Darstellers, uns etwas, das eigentlich schwarz ist, als weiß sehen zu machen, erklärt. Aber nach allen bisher angestellten Forschungen ist man mit dieser Erklärung auf dem Holzewege und der Irrthum beruht vielleicht einzig auf der sehlerhaften Orthographie (weiß für weis). Die wahre

Etymologie von weismachen ist offenbar das, wei= fen, Einem zu wissen machen, in sein Wissen bringen; so daß "Einem etwas weis machen" ursprünglich bedeutete: "Ihn auf eine gewisse Fährte füh= ren, weisen." Freilich kann es schon in dieser Fassung immerhin in schlechtem Sinne genommen werden; als: "Du wirst mir das nicht weis machen," d. h. du wirst nichts dazu beitragen, daß ich dies oder jenes erkenne, wisse; oder: "dahin laß' ich mich von dir nicht weisen." Und: "Man hat mir etwas weis gemacht" wäre: "Man hat mein Wissen zu einem bestimmten Wiffen gemacht, das etwa nur dem Undern, nicht mir dient; oder "er hat es mir überhaupt zur Kenntniß, zum Wissen gebracht, damit ich es so und so annehme." Aber der Begriff der Lüge im häßlichsten Sinne des Wortes fam wohl erst später dazu.

Der Euriosität halber theilen wir auch eine culturs geschichtliche Erklärung mit. Es sollen ehedem die alten Weiber beim Spinnen und Weben gar fürchterlich geslogen haben, weil der Aberglaube verbreitet war, man könne die gesponnene Leinwand nur durch dieses Mittel vor dem Einfluße böser Hexen und Geister bewahren und recht weiß erhalten. Die Leinwand weiß maschen und lügen ward so Ein Begriff.

#### 255. Gin & für ein U machen.

So viel wie Einen belügen, ihm etwas weis maschen, d. h. eine Sache anders darstellen als sie eigentslich ist, mit der Nebenabsicht, ihn zu betrügen, zu beschwindeln, "daranzukriegen."

Offenbar ist das nur ein witiger Ausdruck für die falsche Darstellung einer Sache; es handelt sich

hier nicht sowohl darum, statt eines wirklichen X ein wirkliches U zu machen, sondern nur überhaupt: das eine für das andere, die Lüge für die Wahrheit zu setzen, am Ende was immer für einen Buchstaben, nur nicht den rechten, der uns die Wahrheit erkennen macht.

Zur Illuminirung des Witzes können wir immershin auch folgende Erklärung annehmen. Man denke sich römisch 10 d. i. X (x) und römisch 5 d. i. V (v das u der Alten). Man kann jeden Augenblick aus dem X ein V machen, wenn man die untere Hälfte —X — wegslöscht, so wie aus dem V ein X, wenn man sie wieder hinzuscht. Wenn daher z. B. ein Gutsverwalter seinem Herrn 10 fl. statt 5 fl. verrechnet, als hätte er sie wirkslich ausgegeben, so hat er ihm allerdings ein X für ein V gemacht.

### 256. Ginem die Bahne weifen.

Dieses an und für sich keine Erklärung erheischende Sprichwort hat im Polnischen (Zeby na kogos ostrzyć) einen geschichtlichen Hintergrund. Stephan Bathory nämlich, Polens vortrefflicher König, führte, in seinem Wappen drei Wolfszähne. Wenn er nun an seinen Abel, über den er ein strenges Regiment führte, eine Verfügung erließ, siegelte er sie mit diesem Wappen, das überall, wohin es gelangte, Respekt und Furcht einsslößte und von dem, der es erhielt, pslegte man zu sagen: "Er hat ihm die Zähne gewiesen." Man wußte, daß es da keine Opposition mehr gebe. Daher hieß es auch: "Unter König Stephan zitterte auch der Edelmann."

Wir wiffen nicht, ob Bathory seine Zähne im

Fegefener zu gebrauchen Gelegenheit hat. Er muß wohl nicht daran gedacht haben; sonst hätte er vielleicht wie die heilige Apollonia gethan, die sich bei Lebzeiten alle ihre Zähne hat ausreißen lassen, damit sie vor dem — Zähneklappern im Fegefener sicher sei!

Doch die Canadier wollen lieber dieß risquiren als ihre Zähne einbüßen. Sie halten nämlich, wenn ein Regenbogen sich zeigt, fest ihren Mund zu, weil sie glauben, es fallen ihnen sonst die Zähne aus.

#### 257. Zapfenftreich.

Ursprünglich der Streich auf dem Zapfen am Faße (die Trommel sieht auch einem Faße nicht unsgleich), der das Spundloch sester verschließt und verhinsdert, daß nichts mehr herauslause, haben wir es jetzt in der Bedeutung eines Zeichens mit der Trommel, welches den Soldaten des Abends gegeben wird, damit sie sich in ihren Quartieren einfinden und dann aus denselben nicht mehr auslausen. Wer nach dem Zapfenstreiche heimkommt, verfällt einer Strase. Auch nennt man den bei großen militärischen Festlichkeiten geschlagenen Generalmarsch, von den Trommeln der ganzen Garnison ausgeführt, den großen Zapfenstreich.

Der Witz des Volkes, hingerissen von dem eigensthümlichen festen Takte dieses Zeichens hat ihm fast überall einen eigenen Text, der sich an den Nythmus der Melodie anschließt, untergelegt. Diese Texte charasterissiren entweder irgend ein Moment des Soldatenslebens oder selbst ein geschichtliches Ereigniß.

Schon im 16. Jahrhunderte gab es solche Sprüschelchen. Eins der ältesten ist: "Hüt' dich bawer, ich

fomm, mach dich bald davon! oder: "Ware dich Bure, de Garde de kumbt." oder: "Hüt' di Baur, ich komm, nimm die Hühne un Gäns;" oder: "Trom, trom, trom, hen di Bawer, ich komm, ich breng dich um's (nicht), ich nenn dich um's, un bin auch nit sihr fromb!"

Der alte preußische Zapfenstreich lautete im Texte: "Zu Bett, zu Bett, die Trommel geht, und daß ihr Morgen früh aufsteht, und nicht so lang im Bette leht!" — Der alte preußische Spießruthenmarsch: "Warum bist du weggelausen, warum thust du daß? Darum nußt du Spießruth lausen, wie gefällt dir daß?"

Zum österreichischen Zapsenstreich ist sehr vuls gär: "Geht's ham, geht's ham, ös Lumpenhund, ös freßt's 'n Kaiser's Brod umsunst!" oder auch: "Drei lederne Strümpf, zwei und drei macht fünf, wenn ich einen verlier', hab' ich doch noch vier!"

Zum bairischen: "Die Franzosen haben das Geld gestohlen, der Deutsche muß es wieder holen; Geduld, Geduld!"

Im französischen: "Ramplamplam, Papier und Argent, da kommen sie an, sie haben keine Schuh und keinen Strumps nicht an!" Und zum französischen Appel: "Romm, Kamerad, komm mit Sack und Pack, mit Sack und Pack, kommst du nit, so hol ich dich, so kommst du in Raison, komm, Kamrad komm!" Auch zum Hornsignal fand sich ein Text: "Kartosselssupp, Kartosselssupp, und dann und wann ein Schöpsenskupp, und Wehl, und Wehl!"

# 258. Bettergeschrei.

Zetterschreien, Zettergeschrei stammt von zeteeren, sateinisch eitare her, weil die Gerichtsärzte in alten Zeiten öffentlich und saut vor Gericht zitirten. Nach Schwenckt wäre es ein Schmerzensruf, wie Hilfegeschrei; gleichsam: "Ziehet zu Hülfe" (von Ziet her, zieht her), daraus dann abgekürzt: Zeter, daher auch in der Zussammensetzung: Zetter und Mordio!

# 259. Zuwage.

Unter diesem Namen ist beim Fleischverkaufe jenes schlechtere Stück Fleisch oder Bein verstanden, das der Fleischhauer zur Ausgleichung des durch die ungenießbaren Bestandtheile des Thieres ihm erwachsenen Gewichtsverlustes der Partei auf ihr Gewicht aufgeben, zuwägen dieser Partei auf ihr Gewicht aufgeben, zuwägen zu fuchen. Als unter Heinrich IV. das Fleisch ungewöhnlich hoch im Preise stand, bestimmte eine königliche Ordonanz, daß dem Bolke das Fleisch ohne Knochen verkauft werden solle und daß diese den besseren Fleischsorten beizugeben seien. Die Ordonanz wurde vom Volke mit Jubel aufgenommen, Abends die Stadt beleuchtet und daher die Zuwage rejouissance genannt.

Bei uns, namentlich in Wien, ist das gerade der umgekehrte Fall; da, bekommt jede Partei, welche wenig Fleisch kauft und daher auch schlechteres erhält, die meiste Zuwage. Freilich waren die Behörden stets bemüht, durch Verordnungen die Willführ der Fleischer zu beschränken und das Publikum davor zu

ichützen; aber es will nichts nützen, und in der Reichs= hauptstadt ist das Weh schon sehr schreiend geworden. Wer unter 2-3 Pfund Fleisch fauft - und wie Viele sind wohl im Stande mehr zu nehmen? — wird nicht nur an der Qualität, sondern auch - durch die unverhältnismäßig große Zuwage — an der Quantität der Waare verkürzt, obgleich schon die doppelten Preise für "Hinteres" und "Vorderes" — ersteres ist das Bessere — die strenge, unbillige Scheidung zwischen Bemittelten und Unbemittelten durchführen. Man muß indeß fagen, daß das Publifum felbst der wohlmeinenden Absicht der Behörden und seinem eigenen Interesse zuwider handelt, indem es die Magregeln jener nicht unterstützt. Es ist nämlich dafür gesorgt, daß eigene behördliche Visitatoren die Fleischausschrottungen be= gehen und die Parteien auffordern, ihnen das gefaufte Fleisch zur Controlle vorzuzeigen. Aber Indifferentismus, Nachlässigteit, falsch verstandene Bequemlichkeit der einkaufenden Individuen vereiteln dies, indem sie, eines solchen Comissärs ansichtig geworden, eiligst zu ent= fommen trachten, blos weil es ihnen lästig ist, Rechenschaft zu geben, sich aufzuhalten und über eine scheinbar unbedeutende Sache Klage zu führen. Es wären bei vernünftigerem Zusammenwirken der polizeilichen Organe und der intereffirten Parteien derlei oft grell anftretende Uebervortheilungen unmöglich. Un folchen Miserabili= täten ist aber die Wiener Culturgeschichte schon von jeher reich. Ift dies nicht wirkliches Pfäakenthum?





# Pistorische Wörter, Sprichwörter und Redensarten.

Zweites Alphabet.

A (1997) of the comments

military arising

#### 260. Memtchen giebt Räppchen.

Dieses Sprüchwort soll von dem Hofnarren Albrechts, bes ersten herzogs aus bem haufe Brandenburg, herstammen. Der Hofnarr bat den Herzog um ein Amt und erhielt von ihm die Aufsicht über die Spectfammer. Einige Zeit barnach erschien er vor seinem herrn in einem neuen Rleibe mit einer großen Sammt=Rappe. Der Herzog fragte ihn, woher er sich dieses angeschafft habe; ber Narr antwortete: "Uemtchen giebt Käpp= den." Als Albrecht einmal sich Rechnung über ben Speck legen ließ, fand er, tag alle bem Sofnarren jugezählten Speckseiten vollzählig, statt ber fehlenden aber Scheine gebracht waren, gegen bie sich nichts einwenden ließ. Der Herzog, welcher merkte, bag er hintergangen fei, fagte bem Narren Straflosigkeit zu, wenn er ihm die Machination, die ihm verborgen blieb, entbeckte. Da hob ber Narr an: er hätte zwar bas Auswendige, aber nicht das Inwendige der Speckseiten besehen; das Fett sei aus denselben herausgeschmolzen und bavon das Kleid mit der schönen Rappe angeschafft worten. Er habe es nicht anders gemacht, als seine Hofleute und Beamten. Das Fett des Landes eigneten sich diese zu und überließen dem Herzoge die leeren Hülfen. "Nemtchen giebt so Räppchen."

Hätten wir jetzt nicht für immer die Deutung des Sprüchwortes: Wem Gott das Amt giebt, dem giebt er auch den Verstand", gefunden?

#### 261. Baftard.

Diesen Namen gab man schon in ben frühesten Zeiten jedem unehelichen, oder eigentlich außerehelichen Rinde, bas nicht im rechtmäßigen Chebette erzeugt ward und deffen Dasein die eheliche Treue eines ber Gatten in Frage stellt. Man gab indeß die Lastarbschaft nur in Unsehung bes Baters zu, wie ber beutsche Spruch: "Ein Weib trägt keinen Bastarb", beweist und womit die lateinische Juristenphrase: "Mater certa est" übereinstimmt. Daber auch: "Baftard bringt fo groß Pfennigbrod als Chefind", d. h. die Mutter hat ein solches Kind eben so lieb, als die ehelichen. Für die wahrscheinliche Ableitung des Wortes gibt Boxhorn in seinem englisch-lateinischen Wörterbuche einen Anhaltspunkt, indem er es als englisches Wort in bas, b. i. niedrig, unrein, und tardd, b. i. herfommen, geboren werden, zerfallen läßt. Nicht so begründet ist die Ableitung aus bem beutschen bos und Art: bose, schlechte Art. In einer deutschen Urkunde Kaiser Friedrich's III. aus dem Jahre 1468 waren die Bastarde speciell als Königs=Kinder bezeichnet ("alle und jede Bastardy genannt Rönigs=Rinder"), und wem fiele nicht in dieser Richtung der Titel: "Bastard von Orleans" ein, der sich gewöhnlich "J. Batard d'Orléans" unterschrieb.

Wie klingt boch so seltsam ähnlich damit das gleichsbedeutende Bankert, Bankart, das als "gleichsam von der Bank aufgelesen" erklärt wird! Offenbar haben wir es hier mit der deutschen Urform für das englische oder itaslienische oder französische Bastard, Batard zu thun. Grimm schreibt Bastart, und nennt die Schreibung Bastard unshochdeutsch und berichtet, daß dieses Wort im Jahre 1066 zum ersten Male bei Abam von Bremen erscheine, als

er von bem berühmten Wilhelm von ter Normandie schreibt: "iste Willelmus quem Franci bastardum vocant . . . " Much in die Wein= und Bierwirthschaft hat sich ter Ba= ftar o gefdlichen und gablt Fischart unter Weinen und Bieren einen Baftard auf. Das Wort wurde bann vielfach mit andern Wörtern, vornämlich naturgeschichtlichen, verbunden und es giebt einen Baftard-Frosch, Baftard-Aranich, eine Lastard-Wespe, Bastard-Nachtigall u. s. w. So giebt es eine Bafturo = Schlange, Die aber gang etwas Unteres bedeutet, als man vermuthen mag; denn fo hieß man in cer Artillerie jene Schlangen-Beschütze, Die sechs bis acht Mündungsburchmeffer fürzer waren, als die anderen. Intereffant ware es, zu erfahren, ob die Behauptung mancher Beratbifer, welche weiter unten folgt, auf Wahrheit beruhe. Im Sachsenrecht beißt eine noch immer nicht aufgehellte Stelle: "Das ehelich und freigeborne Kind behaelt feines Laters Heerschild, und nimmt auch sein Erbe und ber Mutter also sowohl, ob es ihr ebenbürtig, ober bakgeboren." Wenn oben gejagt wirt, raf die Stelle noch immer nicht aufgeklärt ift, fo geschieht bies ungeachtet oter trot ber von Selchow in "Elect. jur. Germ." p. 382 versuchten Erläuterung. Nun aber im Ginblick auf Die Berechtigung bes freigebornen Kindes, des Baters Beerschild zu führen, bemerken Geralbiter, bag Baftarbe, wenn fie bas väterliche Wappen führen durften, bemfelben ein Beizeichen, etwa einen Stern, am gewöhnlichsten einen von ber linken Sand zur rechten burch ben Schild gezogenen Strich ober Querbalken beifügen. Wenn biese Behauptung mahr, so muß es nach den vorhandenen Wappen, viele Baftarde im Abel gegeben haben. Warum nicht? Aber worauf beruht biefe Ansicht?

#### 262. Compagnie.

Ueber das Eigenthum dieses Wortes streiten sich Deutsche und Franzosen, und mancher "Annexionskrieg" ward darum begonnen. Die Deutschen behaupten, daß die Wurzel des= felben bas beutsche Com, Cum fei, daber bann Cumpan, Cumpe geworden, das sich die Franzosen zu Compag= non, Compagnie zurechtgelegt hätten. Die Frangofen hingegen rücken unter Anführung des Obersten Umbert im "Constitutionnel" vom 20. Juni 1854 mit folgender Erklärung ins Feld: Die Fahne, unter welcher sich die mittelalterlichen Lehensmannen zu sammeln pflegten, ward im Französischen pennon genannt. Im Jahre 1364 schon soll daher, historisch nachweisbar, der Name mili= tärischer Genossenschaft compengne, später compagnée, dann (1520) compaignie, endlich compagnie gewesen sein. So anfänglich rein militärischer Bedeutung sei die Bezeichnung auf den Begriff jeder andern Genoffenschaft übergegangen, beren Mitglieder sich compagnons nannten.

Das richtige mitten durchgreifende wird wohl die Deutung Konrad Schwenck's in seinem "Wörterbuch der deutschen Sprache" sein, der es von dem lateinischen Companium, d. i. eine Genossenschaft, welche Eines Herrn Brot ist, aus con, mit und panis, Brot, hersleitet. Diese Erklärung kommt dem Begriffe am allernächsten und es bedarf keiner Geschichte und keiner Razzia.

#### 263. Dörfer haben auch Weichbild.

Unter Weichbild versteht man das zu einer Stadt gehörige Gebiet, von dem lateinischen vicus, Flecken, Stadt, daraus das althochdeutsche wich, das ober= deutsche weichs. Das Grundwort Bild versinnlicht das Anschauliche des Zusammengehörigen, das Herausgebildete, durch eine Contur begränzte. Der obige Spruch bezieht sich auf eine Stelle im sächsischen Landrecht, wonach auch Dörfern der Borzug eingeräumt ward, sich eine Gemeindevordnung zu sehen. Der letzte Sinn des Spruches wäre also die Rechtfertigung des Kleinen gegenüber dem Großen, das sich in der Regel selbst überheht und jenes nöthigt, doch zuweilen auch von sich zu reden. Daran läßt sich jene Bedeutung noch reihen: "Kein Dorf zu klein, es hat jährlich seine Kirchweihe"; oder "keine Cappelle so klein, sie hat jährlich ihre Kirmeß" mit der Ruhanwendung, daß auch der Aermste jährlich seinen Freudentag in allen Ehren haben könne.

#### 264. Der Fisch am Ropf fahet anzustinken.

Ein Spruch, zuerst gegen schlechte Fürsten gerichtet, von denen der Länder und Bölker Uebel und Beschwerden ihren Ursprung haben. Man wendet es verallgemeinend noch immer auf Situationen und Verhältnisse an, bei denen es klar wird, daß irgend ein Unheil seinen Lauf in Resionen beginnt, die weit über denen liegen, in welchen es am Ende verspürt wird, und die ganz unschuldig, nur durch den natürlichen Zusammenhang genöthigt, daran theilnehmen müssen. Variationen darüber sind die Sprüchwörter: "Wie das haupt, also der leib"; — "Wie die vorgeher, also die nachgeher"; — "Böß Leut, böse werch"; — "Die gelerten, die verkerten"; — "Böß Leut, böse werch"; — "Die gelerten, die verkerten"; — "Fe größer Herr, je wilder beer"; — "Boßheyt kompt von alten"; — "Wie der Herr, so der Knecht". Hieher gehört die lehrreiche Geschichte von dem Fürsten, der übers freie Feld reitend, zweien Bauern begeg=

nete, die nach vollbrachtem Tagewerke heimgingen, den Lohn ihrer Arbeit beim kargen Mahle mit Weib und Kind zu theilen. Der Eine trällerte ein frohes Lied, welches der Zweite begleitete und diese lebensfrohe Gemüthlichkeit der beiden behagte dem Fürsten gar wohl und es gesiel ihm, sich mit ihnen in ein Gespräch einzulassen. Sie antworteten ihm auf seine Fragen schlicht und recht, woran der Herr eine große Freude hatte, und worüber dem Fürsten die Wahrheit des alten Saßes:

Es weiß auch ber Knecht, Bas gut ist, was schlecht

zu Sinne ging. Lange schon sehnte er sich, zu ersahren, wie seine Unterthanen mit seinem Regiment züsrieden wären, und nun bot sich ihm eine herrliche Gelegenheit, die Frage: "Was man wohl im Lande vom Fürsten rede", recht wahr beantwortet zu erhalten. Er stellte die Frage; da meinte der Eine von den Bauern: "Man spricht, unser Fürst wäre ein guter Herr, wenn seine Untergebenen und seine Umgebung gut wären." Nun wandte sich der Fürst zum Zweiten mit derselben Frage, und dieser that den Ausspruch: "Man spricht im Lande, die Untergebenen und das Gefolge wären gut, wenn der Fürst ein guter Herr wäre". Wer von Beiden hatte Recht? Und was mußte der Fürst von dieser übereinstimmenden und verschiedenen Aritik jenes Thuns denken? — Es kommt immer auf unseren Spruch heraus: "Der Fisch am Kopf sahet an zu stinken."

Sein bös Gesinde macht ein guter Herr Auch gut durch weise Streng' und Liebe; Dem bösen Herrn gelingt es nimmermehr, Doch wohl, wenn er nicht selber böse bliebe.

#### 265. Flüche.

Die Art und Weise, wie die rerschiedenen Bölker, einzelne Stände und Personen ihre Füche sormuliren, ist nicht nur für die Beurtheilung der geztigen Bildung einer Nation höchst interessant, sondern chare kterisirt sehr häusig einzelne geschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten besser, als die Beschreibung einer gewonnenen oder verlorenen Schlacht, eines großen Werkes, ja selbst eines geistreichen, weithingetragenen Ausspruches, da dieser nicht immer, wie stets ein Fluch, ursprünglicher Erguß ist.

Die reichste Literatur der Flüche kann wohl noch immer nur als ein Beitrag bezeichnet werden; in den Werken eines einzigen Dichters, Shakespeare, steckt ein großes Lexicon von Schimpf und Flüchen. Was wir im Folgenden bringen, macht natürlich die bescheidensten Unsprüche auf den Namen Beitrag.

Geflucht wurde schon im classischen Zeitalter, wo die Götter noch auf der Erde herumspazierten, und das ganz "türkisch." Ja, diese Götter selbst mußten ihre Namen dazu geben. So sluchten die Männer: "Me Hercle!" die Weiber: "Me Castor!" und "Tedepol!" (per Pollucem) war beiden Geschlechtern gemeinschaftlich. Sokrates schwur beim Hunde, Pythagoras bei Wasser, Lust und dem Viereck (da steckt natürlich seine "Eselsbrücke" dahinter). Die Egypter schwuren bei Anoblauch und Zwiebeln (wohl nicht auch Pharao's zarte, mosessindende Tochter?); die Stythen bei Wind und Grab; der Tartar bei seiner langen Lanze; die Kömer beim Genius ihres Kaisers (natürlich nur periodisch, wenn — dieser Genius — da war), und z. B. Caligula sogar beim Genius seines

Leibpferdes (haben ba die Römer auch beim Genius ihres — Raifers geflucht?). Der Barbar schwur bei seiner Chre und seinem Schwerte (barum aber war er Barbar); der Christ bei den Reliquien seiner Heiligen, bei Altar und Evangelium; ber Mohamebaner beim Barte bes Propheten (wer's hat, kann's thun); die Neger bei ihren Fetischen; Karl XII. bei seinem großen Stiefel; Philipp August von Frankreich setzte auf den Schwur: "Bei Gottes Haaren und Zähnen" 20 Sous (!) Strafe, und wer sie nicht zahlte, sollte ersäuft werden. Jeder berühmte Mann hatte so seinen Leibfluch: Louis XI. fluchte: "Pasque Dieu!"; Rarl VIII.: "Pour Dieu!"; Ludwig XII.: "Le diable m'emporte" (schiechtes Französisch); Franz I.: "Foi de gentilhomme!" (wer findet hier nicht ben ritter= lichen König heraus?); Heinrich IV. fluchte: "Ventre St. Gris" (bie ,, Ventres" spielen im Leben der französischen Könige eine große Rolle). Markgraf Beinrich der Hammer von Sachsen fagte turz und gut: "Pot hammer!" Karl der Rühne war furz und schwur bei St. Görg. Schärtel von Burtenbach: "Pot blau feuer!" (fonnt' einer sagen, der mit einer Maulschelle heimgeschickt wird) u. s. w.

Im Jahre 1517 stiftete Graf Dietrichstein eine eigene Gesellschaft, die sich verband, nicht zu fluchen, sonderbar unter dem Namen: "Fluchgesellschaft", wahrscheinlich in demselben Sinne, als es eine "Wienflußregulierungss-Commission" giebt.

Wahrhaft schön, so poetisch als männlich ist der Fluch, den Landgraf von Hessen — zu Luther's Zeit — über ein von ihm gestiftetes Armen-Hospiz setzen ließ. Er lautet:

Die Armen um ein Klein's betreugt,

Sich zubringt ohne eigne Noth Und so mißbraucht der Armen Brot: Berflucht derselb' so lange bleib An Ehr' und Gut und seinem Leib, Bis er sein Sünd erkennen thu', Den Armen laß' das Ihr' mit Ruh."

Ein andermal mehr über das Fluchen, über das uns an culturhistorischen Curiositäten ein reiches Material zu Gestote steht.

### 266. Habet! Habet! Deo Gratias!

Als die Päpstin Johanna, welche sich bei strenger Geheimhaltung ihres Geschlechtes, unter bem Namen Johann VIII. auf ben päpstlichen Stuhl geschwungen haben foll (Jahr 854,) während einer Procession in Rom von Geburtswehen überrascht und so als Weib erkannt worden war, herrschte im Conclave solche Angst und Bestürzung, baß man, um sich fünftig vor solchen Miggriffen zu schützen, mit jedem neu zu wählenden Papite eine besondere Geremonie vornahm. Er mußte sich nämlich auf einen durchlöcherten Stuhl fo feten, daß bie unverkennbaren Zeichen feines Geschlechtes hervortraten. Der jüngste Diacon hatte nun die Aufgabe, die Untersuchung vorzunehmen; und so= bald er sich erhoben und bas sehnlichst erwartete Zeichen ber Bejahung gegeben hatte, riefen alle Cardinale freudig aus: Habet! Habet! Habet! Deo Gratias! (Er ift ein Mann! Gott sei Dank!)

Diese Sitte soll bis auf Leo X. bestanden haben und der Stuhl noch jetzt im Lateran gezeigt werden.

Wenn die ganze Geschichte mit der Päpstin Johanna wahr wäre, so wären die Worte "Habet! Habet! Habet! Deo Gratias!" doch wahrhaftig historische Wörter. Die Päpstin Johanna=Fabel hat schon viele Federn beschäftigt und wer sich darüber näher unterrichten will, lese W. Smet's "Märchen von der Päpstin Johanna" (Cöln 1829, n. A. 1835 12°). Diese Fabel bildet sogar den Stoss eines unserer ältesten, nach Einigen sogar des ältesten deutschen Dramas: Th. Schernbeck "Ein schön Spiel von frav Jutten" (Eisleben 1565). Auch in Bayle's "Dictionnaire" können wir den Artikel Papesse unsern Lesern empsehlen, denen wir zum Schlusse noch den berüchtigten P=Hexameter: Papa Pater Patrum Peperit Papissa Papellum mittheilen, der freilich seine Pfeil=Spize verliert, wenn es überhaupt keine Päpstin Johanna gegeben hat.

#### 267. Das wird dir den Hals brechen.

Es wäre zu dieser Redensart keine Bemerkung nöthig, da gewiß Jedermann zu Genüge weiß, was damit gesagt sein will, und das Ding auch ganz klar und ohne Falten und Winkel sich ausspricht. Aber sie soll einen historischen Hintergrund haben und, nach Kirchhofer, zwischen Luther und Zwingli gewechselt worden sein. Luther soll den Spruch sehr übel genommen und gesagt haben: "Es gilt hier nicht Hälse brechen." Aber er sei dann belehrt worden, daß diese Ausdrucksweise in der Schweiz gewöhnlich sei. Eisele in glaubt nicht daran und bemerkt ganz richtig, daß diese Redensart bei Luther selbst vorkomme, u. A. in seinen "Tischreden", Bl. 189.

# 268. Es wird dir die Hand aus dem Grabe wachsen.

Beinrich Roth erzählt in seinem 1574 gedruckten Ra= techismus, daß ein Weib zu Ingolftadt einen ungerathenen Buben hatte, ber sich in Wort und That oft hart gegen Die Mutter vergangen habe. Diese that aber nichts, ihn ju beffern, bis endlich der himmel selbst Sand an ihn legte und ihn in ter Bluthe feiner Jahre aus bem Leben nahm. Me er schon einige Tage im Grabe gelegen, fah man feine Sand aus bemfelben bervorragen. Man habe nun bie Geistlichkeit zu Rathe gezogen und biese trug ber Mutter Des Berstorbenen auf, sie möge, weil sie ben Jungen im Leben nicht gegüchtigt, nun jett seine Sand mit Ruthen streichen, bis bas Blut von ihr fließe; benn bas verlange die aus dem Grabe gewachsene Sand. Das sei geschehen und die Sand alabalo in die Erbe gurudgefehrt. Seitdem pflegen Eltern ihren ungerathenen Kindern, die sich an ihnen vergreifen, mit bem obigen Spruche zu broben.

Noch erschütternber als das Obige ist aber das Volgende, dem wohl eine wirkliche Thatsache zu Grund liegen kann. Drei lustige Burschen zechten in einer Schenke und bemerkten es nicht, daß außen indessen ein furchtbarcs Schneegestöber alle Pfade verweht hatte. Als sie sich vor der Schenkenthüre trennten und das Unwetter versluchten, das ihnen die Heinkehr so erschwerte, rief der eine im Uebermuthe, die Hand drohend gegen den Himmel außestreckend: "Soll mir die Hand auß dem Grabe wachsen, mit dem bischen Schnee nehme ich's schon noch auf!" — Den nächsten Tag fand man abseits von der Straße etwas wie zwei eingeschneite handartige Erhebungen. Man be-

freite es vom Schnee, es waren die Hände des Unglücklichen, der vom Unwetter bewältigt, eingeschneit worden war und vergeblich mit den erhobenen Händen sich bemühte, sich eine Deffnung aus dem Schneegrabe zu brechen. Es waren ihm buchstäblich, wie er gewollt, die Hände aus dem Grabe gewachsen.

#### 269. Heringenafen.

So wurden die Thüringer genannt. Sie verdanken diesen "anrüchigen" Titel ihrer ethnographisch nachgewiesenen übertriebenen Sparsamkeit. Ihre Spite zeigt diese Tugend in folgender Geschichte, die den Namen schuf: Gin thuring= scher Bauer hatte einen Hering gekauft, ihn bis aufs Saupt und das Besttheil beim Bier verzehrt, die Nase aber, ober ben Ropf, ben an seinem Tische sitzenden Gasten zum Lecken gegeben, damit ihnen das Bier beffer schmecke. Aber nicht genug; die Heringsnase mußte auch noch daheim durch die Gefinde=Suppe gehen, sobann berfelben wieder entsteigen, trocken werden und in den Sack des Bauers wandern, der sie wieder ins Gasthaus mitnahm und die Leckerei zum Bier fortsette. Dieses Beispiel der Selbstverläugnung und Mäßigkeit zu Gunsten ber Familie und des ganzen Landes foll auch Nachahmung gefunden haben, und es dürfte den Thüringern nach alledem geschmeichelt haben, wenn sie von sich lasen und sagen hörten: "Es können sich drei Thüringer an einer Heringsnafe behelfen und noch eine Suppe bavon machen."

Es geht dies noch über die sieben Berliner (wir bitten hier, keinen Drucksehler zu machen: sieben Berliner heißt es!), welche sich prahlten, daß sie an einem Abend im Wirthshause miteinander beinahe "ein Seutel Bur jestrunken hätten!"

Alber auf ganz gleicher Höhe steht damit, was wir unsererseits von den Bauern eines ungarischen Comitats= Dorfes zu erzählen haben. Dort konnte man zu Marktzeiten Ressel im Freien aufgestellt sehen, in denen zerschnittene Gänse in reichlichem Fette brodelten. "Darauf Ressectirende" wurden nun eingeladen, die Gänsetheise, namentlich die "Gansbügel", aus der Brühe herauszunehmen, abzule den und — wieder zurüczuthun. Einmaliges Ablecken kostete einen Groschen. Es ward nun solange geleckt, als Tunke zu sinden war. Wer zuletzt, außer dem Lecken, auch das Fleisch verzehren wollte, zahlte, wie billig, zwei Groschen. Als Seitenstück zu den "Heringsnasen" könnte man hier von "Gansbügeln" sprechen, und — die Thüringer sollen nichts voraus haben.

### 270. Hüthet Euch vor Leuten, die den Tag durch ein Tuchfenster anschauen.

Der Ursprung bieses Warnungsruses reicht in den Ansang des 16. Jahrhunderts und Johann Salhusius, Bischof von Meißen, soll es 1508 zuerst angewandt haben, um vor Mönchen und Nonnen, überhaupt vor Leuten mit einer Kapuze, zu warnen. In den "Ducatiana" (p. 498) wird auch dieser Redensart gedacht, deren sich die Franzosen bedienen: Détiez vous des gens qui ne voyent le jour que par une kênetre de drap. Man war übrigens von Alters her auf geistliche Orden, wenigstens auf viele, nicht eben gut zu sprechen. Man unterschied zwischen den weißen und

schwarzen Mönchen, und zwar einsach nach der Farbe ihrer Ordenstracht und schalt die Habsucht der weißen, zu denen die Prämonstratenser, Karthäuser, Karmeliter und Bernardiner gezählt wurden; und den Neid der schwarzen, welche auf die weißen, die meist einer jüngeren Zeit angehören, nicht gut zu sprechen waren, weil diese setzteren viel unterrichteter waren und auch im Volke sich höherer Achtung erfreuten. — Einer der groteskesten Auswückse des Boltschumors ist der Spott: "Der Flegel neben der Scheune", oder wie der Franzose sagt: la grange voisine debateurs, den ein Wigbold gethan als er in einer Gegend umblickend, ein Nonnenkloster und unsern von demsselben ein Mönchskloster gewahrte. Das möchte denn doch Volkaire gesagt haben!

#### 271. Er speist bei dem Herzog Humphren.

Eine in England bekannte Redensart, womit man andeuten will, daß Einer nicht weiß, woher er an einem Tage ein Mittagsessen hernehmen soll. In der St. Paulsstirche nämlich hieß ein Flügel "Herzog Humphren's Gang". Dort soll sich gegen Mittag stets eine Menge Menschen eingefunden haben, theils um spazieren zu gehen, theils um Neues zu hören u. s. w. Wenn man sich aber verslaufen hatte und es war Einer zurückgeblieben, so meinte man von ihm, daß er zu Hause nichts habe, wenigstens dem Mittag entsprechend sich nicht zu beschäftigen wisse, und daß er vielleicht auf einen mitseidigen Freund oder Bekannten warte, der ihn zu sich lade. "Dieser arme Teusel", hieß es dann, "speist bei dem Herzog Humphrey."

Bei uns speisen berlei pauvres diables meist im — Raffehause, wo ihre sechs Schusseln in einem Glase Zucker=

wasser bestehen. In einem Kaffehause kann man aber ebensowenig biniren, als im humphrep-Gange.

Aehnlich ist auch, wie im Wiener Chargon einmal der Mangel einer Schlafstelle bezeichnet ward. Einer jener "Strabanzer", die überall und nirgend zu Hause sind, theilte seinem Collegen eines Morgens mit, daß er sich heute Nacht "mit der Kernerthorbrucken zugedeckt" habe, d. h. er zeigte damit an, daß er unter der Brücke beim Kärthnerthore geschlasen habe.

Womit wird sich unser armer Freund in "Neuwien" fünftig "zudecken?"

#### 272. Der Rate die Schellen anhängen.

Bekannt ist die Fabel, in der die Mäuse beschließen, ber Rage, um jedesmal vor ihrem Nahen gewarnt zu werben, eine Schelle umzuhängen. Der Beschluß war ge= faßt und ward trefflich befunden. Nun galt es, ihn aussuführen und - ba fand sich keine Maus, die das heik= liche Geschäft übernehmen wollte. Dieß eine Erklärung bes Sprichworts, auf Ausführung von Aufträgen anwend= bar, die ganz gut sich sagen, aber schwer vollführen lassen. Es liegt aber auch eine culturgeschichtliche Erklärung vor, und zwar bezöge sich nach biefer bie Rebensart auf bie alte Sitte, lüberliche Weiber, sogenannte "Räthen", zur Strafe mit einer Schellenfrause herumzuführen. gewiffen Situationen foll es nun Schwierigkeiten gemacht haben, die Krause zu appliciren, und ba hieß es allgemach: "Niemand will ber Rathe die Schelle umhängen." Der Uebergang nun von Räthe zu Rätchen und Rate ift nicht schwer. Und weil wir schon von Ragen sprechen, so

wollen wir hier noch einer eigenthümlichen Secte gebenken, die zu Bern bestand und sich "Nahenküsser" nannte. Sie hatte ihre Zusammenkünste in einem eigenen Hause und als Erkennungszeichen galt, daß jedes Mitglied die "Kahe im Hause küssen mußte." Als dies aufkam, sing man an, sie zu tödten; aber es waren ihrer so viele, daß man davon ablassen mußte. Das seitdem aufgekommene Sprichwort Kahenküsser mögen die Berner nicht gerne hören.

## 273. Einen auf's Korn nehmen. Einen auf die Muck nehmen.

Charafterisirt einen Moment, in welchem ber Schütze sich anstellig macht, uach seinem Ziel ben Schuß zu richten. Er muß dabei vor Allem einen am oberen Ende bes Laufes angebrachten Stift ins Auge faffen, benn nur nach biesem gelingt es ihm, den Gewehrlauf mit bem Zielobjecte in Eine Richtung zu bringen. Diefer Stift heißt von feiner Geffalt bas Korn am Gewehre, wohl auch Mücke, Fliege; daher auch die Variation des Sprichwortes: "Einen auf die Muck nehmen;" "auf der Muck haben." Weiß ber Schütze geschickt biese Richtung einzuhalten, so wird er unfehlbar treffen. Dieser Spruch macht sich nun auch allgemein ba geltend, wo es sich barum handelt, Jemanden scharf ins Auge zu faffen und einen Schlag gegen ibn vorzubereiten, ober wie es im Bolfsmunde treffend heißt, ba man Einen "auf bem Zuge hat." Man schickt sich eben an, ihn zu treffen. Das Alter biefer Rebensart ift nicht schwer zu bestimmen, es ift nur etwas junger, als bas Geschoß felbst, bem es entnommen ift, benn bie Mude (Much) erscheint zuerst auf bem Feuergewehr, die älteren Burfgeschoffe zeigen feine Müde.

#### 274. Rojak.

Der Name bieses Bolksstammes, ber sich im Jahre 1812 der "großen Armee" so furchtbar gemacht hat, rührt von bem flavischen Worte Kosa, b. i. Sense ber. russinischen Bauern bedienten sich natürlich aus Mangel an Waffen häufig ber Sensen, und baber wurden sie Sensenmänner, Rosaken genannt. Aber in neuerer Zeit sind bie Sensenmänner eine von ben Rosaken gang verschiedene Truppe. Die eigentlichen Sensenmäunner, Rofinieri, aus bem Befreiungstampfe Polens unter Rosciuszto bekannt und noch heut im glorreichen Andenken ber Patrioten lebent, waren eine so gefürchtete Truppe, wie in anderer Weise die eisernen Männer Napoleon's, Die bei Aspern ben Rest bekamen und die Todtenkopf-Gufaren bes preußischen Heeres. Das Furchtbare ber Sensenmänner besteht ebenso in ber Waffe - einer Sense - als in ihrer Un= wendung, indem dieselbe immer gegen die Untertheile bes Rörpers gerichtet und vom Sensenmann gesucht murbe, burch einen Stich und Schnitt in die Beine und Aniegelenke ben Feind nicht zu töbten, sondern nur kampfunfähig zu machen. Die Verwirrung im Kampfe, wenn die von ber Sense Getroffenen umstürzten, unvermögend fich mehr aufzurichten, ist leicht vorgestellt.

## 275. Ein solcher Löffel gehört in ein solch Futteral.

Ein Pastor bei Nürnberg, als er einer Frau das Abendmahl gereicht, und keinen Kelch zur Hand gehabt, sondern eben nur einen Löffel, soll tabei gesprochen haben: "Nehmt hin und trinket, das ist ber Löffel des neuen Bundes!" Als Luther dies gehört, habe er entrüstet sich geäußert: "Wär' ich Herr allbort, so ließ ich ihn wersen in den Thurm; ein solcher Löffel gehört in ein solch Futteral."

Dies gemahnt uns an ein humoristisches Gedicht von dem gemüthlichen Oberösterreicher M. C. Schleifer, bestitelt "Der Pudel", dessen Inhalt die gottlose, unsaubere Vergleichung eines Pudels mit dem Papste durch muthswillige Zecher ist:

"Sie schmausen, sie scherzen, sie singen, Ein Pubel mit lustigen Sprüngen Umtanzt sie und mischet sibel Zu ihrem Gesang sein Gebell; Komm her, rief der Eine, Dich tauf' ich im Weine, Und weil du nach Braten gern schnappst, So tauf' ich und nenn' ich dich Papst! "

und dessen Pointe die Worte eines dazukommenden Gastes sind:

"Der Hund bleib' in Ehren! Solch geistlichen Herren, So bibelfest, wie Ihr da zecht, Ein Pubel als Papst ist just recht."

Die Spötter waren nämlich "Pastoren," "gar hochgelahrte Doctoren."

Unser obige Pastor war freilich harmloser; er wußte sich eben nur so zu helfen. Gab boch jener Pfarrer, der schnell zu einem Kranken gerusen ward, die Wegzehrung zu reichen, und der die Hostie vergessen hatte, in der Nothschnell ein Stück Papier, wodurch der Kranke zu dem Auseruse genöthigt ward: "Ist aber unser Herrgöttle heute zäh!"

Und half sich nicht auch so der römische König Rudolph 1., als er zu Aachen die Reichsfürsten belehnen wollte? Das Scepter sehlte. Und siehe ba! die Fürsten wollten bereits darin einen Borwand sinden, sich der Besehnung zu entziehen und in ihrer alten Art gegen das Reichsoberhaupt zu agiren. Nudolph aber nahm vom Hochaltar, vor welchem er eben die Krone empfangen, das Crucisix in die Hand und rief: "Sehet hier das Beichen, an welchem die Welt erlöst worden, dieses will ich statt eines Scepters wider meine und des Keiches Feinde gesbrauchen" und nun ging die Belehnung mit dem Crucisixe anstandslos vor sich.

#### 276. Heber den Löffel barbiren.

Der Löffel führt uns auch noch zu einer andern Redens= art hinüber. Wenn man fagt: "Jemand über den Löffel barbieren", so heißt es so viel, als Einen hintergehen, überlisten, übervortheisen, betrügen. Es soll von einem spithübischen oder kurzweiligen? — Barbier herkommen, der den Leuten, die ihm danach aussahen, weiß machte, er könne sie nur rasieren, wenn sie einen hölzernen Löffel, den er bereit hielt, in den Mund nähmen und sich so über die ausgestopften Backen hin rasieren ließen.

Diese Annahme, als rührte es von einem kurzweiligen Barbier her, ist ganz überslüssig. Bei den Bauern auf dem Lande steckt der Barbier, um die Wange zu spannen, um dann so leichter über die gespannte Wange mit dem stumpsen Messer mähen zu können, den Daumen in den Mund; der einsichtvollere Bartkratzer aber einen Eslössel, und nun bietet ihm die wie geschwollen aussehende Wange ein herrliches Feld zu seinem Experimente. Es wäre dann so die Redensart durch die Thatsache versinnlicht, aber erstäutert dürste sie wohl nur sprachlich werden. Der "Lössel"

tritt hier, nach unserer Meinung, burchaus nicht in feiner Eigenschaft als Schöpfgefäß, wie er uns bekannt ift, sonbern in ber Bedeutung von Leiber, Laffe, alberner Mensch auf; benn leiben, sich wie ein Laffe betragen, nennt man auch löffeln, und hat freilich bieser und ber andere Löffel "Eine Wurzel gemein, nämlich bas althochbeutsche lafar und lepphae, lecken, baraus bann bie näheren Formen lephil, mittelhochbeutsch "leffel." Auch bleibt noch immer übrig, "Laffen" von bem lafan in ber Bebeutung leden ober von bem aus lafan gebilbeten laff, b. i. schlaff, fabe, abzuleiten. Beibes bient unserer Erklärung, daß "über ben Löffel barbieren" fo viel heißt, als: es mit einem albernen Menschen zu thun haben, ben man leicht hintergeben kann. Sehr gut fagt ber Franzose sprichwörtlich: "Am Barte eines Narren (albernen Menschen) lernt man das Rasiren," d. h. ber läßt sich ohne Schen freuz und quer schneiben und schinden.

Noch sei hier auf die in der Jägersprache übliche Bedeutung des Wortes Löffel, womit das Hasenohr gemeint ist, ausmerksam gemacht.

#### 277. Löwe und Löwin, (Lion und Lioness.)

Diese Löwen und Löwinnen, deren erstes Vaterland und Urwiege die Stadt Babel an der Seine ist, würden wohl keine der bekannten Menagerien bereichern. Brüllend geht der wirkliche Löwe des Nachts auf Naub aus; dies aber sind Tageslöwen und haben weiße Cravatten und Glacé-Handschuhe. Was die Löwinnen betrifft, so gleichen sie wohl in der Hauptsache ganz ihren Colleginnen in der Wüste. Diese sind nämlich berühmt durch die energische

Bertheidigung ihrer Jungen. Auch die Tageslöwinnen, fagt man, vertheibigen fehr gerne bie - Jungen. Am Tageslöwen erlebt man auch oft die Illustration einer bekannten Fabel: "Der Esel und die Löwenhaut"; in ber Regel find fie wenigstens die Affen ber Gesellschaft, freilich oft mehr als Vorwurf für eine affenliebende Gefell= schaft. Die ursprüngliche Herkunft ber Tageslöwen bat aber einen milberen, burchaus nicht fo berben Ginn. Bum Tageslöwen ward erklärt, was sich durch irgend eine Größe ober Ungeheuerlichkeit, auch auf bem Gebiete ber Runft und des Wissens, so bemerkbar machte, bag man von nichts anderem, als von ihm fprach. Das Thier ber Bufte gab bazu seine achtunggebietenden Gigenschaften ber. So waren nacheinander die berühmtesten Männer und Frauen "Löwen und Löwinnen des Tages", und sie verbienten es. Später, als irgend ein Toilettenstück, eine Unecbote, eine Lächerlichkeit hinreichte, von sich, wenn auch in anderem Sinne, reben zu machen, fank ber Titel zu einer Mobesache berab, und man fagte in guter Gefellschaft statt Affe und Esel, lion und lionne, Löwe und Löwin. Ein solcher Lion war Lord Brummel in London, zu Ende des vorigen Jahrhunderts, der durch seine Cra= vatten zum Mobebengel ber großen Welt ward und darauf= bin tüchtig schmarozerte. Er ging selbst beim Prinzregenten ein und aus. Eine solche Lionne war in unseren Tagen eine Lola Montez, eine Pepita u. f. w. Nach Tallemant bes Reaux wäre die erste Löwin ber Parifer Gefellschaft Demviselle Paulet gewesen, die man wegen der Gluth, mit welcher sie liebte, wegen ihres Muthes und Stolzes, ihrer funkelnden Augen und ihres goldgelben haares wegen die "Löwin" nannte. Im Jahre 1633 schrieb Chape=

lain die "Erzählung von der Löwin", welche allgemeines Aufsehen erregte und so entzückte, daß der Verfasser selbst besungen ward.

Wie diese Löwin an den goldgelben Haaren erkannt ward, so mögen wir unsere Löwen von heute an ihren langen Klauen — ist das nicht löwenartig? — erkennen. In der "guten Gesellschaft" von heute wird es nämlich als schön und nobel betrachtet, sich die Nägel sehr lang wachsen zu lassen.

"Wißt Ihr von ihm bas Wahre? Ein Löwe ist der Mann: Seht nur die langen Haare Und seine — Nägel an!

In Paris nahm man bafür später einen andern Namen an, an die Stelle ber lions kamen die Boemiens, beutsch ganz unzulänglich mit: die Böhmen in Paris, übersett, welche Balzac folgendermaßen zeichnet: "Böhmen", bas find junge Leute, die über zwanzig und unter breißig Jahre alt sind; so ein "Böhme" hat nichts und lebt bavon. Hoffnung ift fein Gesethbuch und bas Selbstvertrauen seine Regierung. Alle diese jungen Leute find größer, als ihr Unglud, geistreich wie Feuilletons, luftig wie Schuldner. Besonders aber sind sie geliebt; man bente sich Lovelace, Heinrich IV., ben Regenten und ben Marschall Richelieu in einen einzigen Mann vereinigt und man würde sich eine Vorstellung von ihrer Liebe machen können. Ihr Berg ift gleich ber Speisekarte eines Restaurateurs, man findet ba jede Liebesart: die Liebe als Leidenschaft, die fentimentale, die heroische, besonders aber die flüchtige. Das ganze Jahr hindurch bemühen sie sich, mehr oder minder auffallende Erfindungen im Anzuge zc. zu machen, und sich

überhaupt durch irgend etwas in der Leute Mund zu bringen." Kurz eine Art blasirter Bummler aus der Demi monde der Flaneurs, unbeschäftigter Journalisten und solcher Leute, die sich mit der Schnur eines Glockenzuges stundenlang zu unterhalten verstehen, alles andere aber ungenießbar finden.

#### 278. Lüge, daß du erstickst!

Dieser Redensart liegt die sogenannte "Brotprobe" der alten Deutschen zu Grunde, wornach geglaubt ward, daß dem, der eine That zu bekennen habe und läugne, das Wort im Halse stecken bleiben müsse.

Wir möchten das als Wunsch oder Voraussetzung erstlären, daß der Lügner an seinen eigenen Worten erssticken solle, wie man ja auch sagt, daß eine That oder eine Wort "auf der Seele zu brennen" vermöge. Ferner heißt ein Volksspruch ganz gleichen Sinnes: "Lüg in deinen Kragen hinein!" "Kragen" aber ist der Hals, der Schlund, und man wünscht dem Lügner damit gewiß nichts Gutes.

Nahm es nicht auch Göthe so, als er Tphigenien über die Lüge so sprechen ließ:

D weh der Lüge! sie befreiet nicht, Wie jedes andre wahrgesprochne Wort Die Brust, sie macht uns nicht getrost, sie ängstet Den, der sie heimlich schmiedet und sie kehrt, Ein losgedrückter Pfeil, von einem Gotte Gewendet und versagend, sich zurück Und trifft den Schützen.

#### 279. Lurren im Ropfe haben.

Man sagt, er hat "Lurren im Kopfe" ober "er steckt voller Lurren und Schnurren" und will damit einen Menschen andeuten, der lauter absonderliche Einfälle hat, nicht grade sinnloses, aber sinnverwirrendes Zeug in den Tag hineinzedet. Man will diese Redensart von Heinrich Luhr, einem ehemaligen Prosessor zu Leipzig, ableiten, der sich durch lauter phantastische Grillen und scholastische Abgeschmacktheiten in sprichwörtlichem Andenken erhalten hat. Ich habe jedoch vergebens versucht, mir über die Existenzeines Prosessors dieses Namens Gewisheit zu verschaffen.

#### 280. Mit Mann und Roß und Wagen, So hat sie Gott geschlagen.

Dieser Reimspruch, der in den Volksmund übersgegangen, und um eine völlige Niederlage zu bezeichnen, angewandt wird, ist nichts, als der Refrain eines Spottsliedes, welches im Winter 1812—13, als die Trümmer der "großen Armee" aus Rußland durch Deutschland gezogen kamen, dem erwachten Nationalgefühl der Deutschen entkeimte. Ausgeheckt ward es in einem kleinen Kreise deutscher patriotischer Geister in einem Hause auf der Lindenstraße zu Berlin. Die Idee dazu gab Jahn, und der Gymnasialdirector August in Berlin ist der eigentliche Verfasser des Liedes. Es gesiel und Belter oder Singslehrer Hellwig besorgte die Melodie dazu. Das Volkaber, welches die Melodie vergaß, hat den geschicht gefaßten, fast wie ein Bibelspruch klingenden Refrain behalten.

### 281. Mutter Michel. (La mère Michel.)

In den alten französischen Infanterie-Neglements fand sich nicht nur für die einzelnen Uebungen, sondern auch für jedes Moment des militärischen Lebens ein eigener Trommelschlag vorgeschrieden. Wenn z. B. ein lüderliches Frauenzimmer in Sr. königl. Majestät Regiment ertappt wurde, so sehte man sie auf das hölzerne Pferd und die Tamsboure schlugen dazu "Marionette", die "Fricasse" oder den "Rigodon." So auch ward, wie uns Oberst Ambert im "Constitutionnel" (1854 vom 20. Juni) berichtet, die Degradation eines Deserteurs, in dem Augenblicke als ihm die militärische Ehrenzeichen abgenommen wurden, mit dem "Mère Michel" Schlag auf der Trommel besgleitet.

#### 282. Der Mopsorden.

Kein With, sondern ein Stück Geschichte. Der Stifter dieses Ordens war Clemens August, Herzog in Baiern und Churfürst in Köln; das Jahr der Stiftung: 1740. Devise: Treue, natürlich Hundetreue. Ordenszeichen: Ein kleiner goldener Mops an einer ponceaurothen Schleise. Kanzler, Grefsiers? Davon schweigt die Geschichte. Der allerdings seltsame Wunsch des Herzogs, eine geheime Gesellschaft zu haben, war die Beranlassung der Stiftung dieses Ordens, der sich über Deutschland und Frankreich ausbreitete und auch schwen Damen zu Mitgliedern hatte, mit denen dadurch in Verbindung zu kommen, auch eine der Ursachen der Stiftung dieses Ordens war. Wann der Orden in Verfall gerieth, ist nicht zu ersehen; in Nürnberg aber existirte noch in den Achtziger Fahren des vorigen Fahr=

hunderts ein Kapitel dieses Ordens und zählte die angessehensten adligen Familien zu Mitgliedern. Man hat den Orden als einen Zweig des Freimaurerordens ausgeben wollen; dagegen spricht aber die Aufnahme von Frauen in denselben, die überdies eigene Uemter im Orden bestleideten. Spize werden in dieser Gesellschaft wohl nicht gelitten worden sein? Grund genug zu Familienzwistigkeiten zwischen Mopsorden erfahren will, lese die Schrift: "Der verrathene Orden der Freimaurerei" (Leipzig 1745) deren Original in französischer Sprache erschienen ist.

#### 283. Und er foll dein Marr fein!

Mit obigen, fast wie ein Scherz klingenden Worten, steht ein sehr ernster Vorfall in Verbindung.

Bekannt ist jedem Christen jene Stelle in der Bibel, mit welcher Gott dem Manne alle Gewalt über das Weib giebt: "Und er soll dein Herr sein!" (Buch Moses, 3. Cap.). Ueber die Berwandlung dieses Spruches in den obigen, gegen dessen Sinn wir uns jedenfalls energisch verwahren müßten, lesen wir nun: "In Wolfenbüttel versanstaltete im 16. Jahrhundert ein Buchdrucker und Versleger eine neue Ausgabe der Bibel. Seine Gattin, ein junges, leichtsinniges, mit dem Setzgeschäft vertrautes Weib, erlaubte sich den Spaß, aus dem sertigen Saße des ersten Bogens die Buchstaben Hund ein jener Stelle herauszuheben und sie Duchstaben Hund a zu ersehen. Die Bibel wird zu Ende gedruckt und versendet. Da sindet man die Bescherung; der arme Mann wird der Gotteslästerung besschuldigt. Er weiß nichts zu sagen und sieht sich überschuldigt.

wiesen. Erst das Zeugniß eines Lehrburschen, der sich ersinnerte, eines Abends die Frau noch spät mit Licht bei der Form beschäftigt gesehn zu haben, rettet den Drucker und bringt das unvorsichtige Weib in lebenslängliches Zuchtshaus. Aber auch er war ein Bettler. Die ganze Aufslage wurde vernichtet; und nur ein einziges Exemplar bessindet sich noch in der Wolfenbüttler Bibliothek. J. G. F. Müller in seinem "Abschied von der k. k. Hof- und National- bühne" (Wien 1702) erzählt, daß er, als er sich im Jahre 1776 zu Wolfenbüttel befand, diese Mittheilung aus dem Munde Lessing's, der damals dort Bibliothekar war, erhalten habe.

#### 284. Gine Rafe befommen.

So viel als: einen Verweis bekommen. Rührt daher, weil demjenigen, der sich einen Verweis zugezogen, eine bunte Nase von Papier aufgesetzt ward. Von besonders schöner Façon sind bekanntlich die — Amtsnasen, welche, nach verläßlichen Mittheilungen, oft die Länge einer Elle haben, daher die Redensart "eine ellenlange Nase." Das ist bei unsern Leuten schon ein "Heft", d. i. die höhere Nase. Von ein Paar Gattungen Nasen haben wir schon an einem anderen Orte zu sprechen Gelegenheit gehabt, nämlich von der "Camenzer-Nase" und vom "Oresdener Auswischer." Hier nur noch einige Beiträge zur "Geschichte der Nase.

Es giebt in der Geschichte Beispiele, daß man sich auf lange und große Nasen, besonders wenn sie von der liebenswürdigen Laune der Natur und nicht von dem nächsten, dem besten Amtschef verliehen waren, etwas zu Gute thun durfte, und manches Mannes Nase ragt in die Ewigkeit und Unsterblichkeit hinein. Es ist aber gewiß, daß der Mann und seine Nase zusammengehören. Wir erlauben uns, kleine Beiträge zu unterschiedlichen großen und berühmten Nasen zu geben. Wir steigen vom Altersthum bis auf die neuere Zeit hinauf. Ueber die Nasen der Gegenwart werden wir vielleicht später einmal sprechen. An interessanten Materialien dazu sehlt es uns wahrslich nicht.

Die Nase des weisen Sokrates hatte eben nicht die schönste Form. Sie war breitgedrückt (nasus simius) wie man sie dem Sathr beilegt. Vielleicht daß eben sie mit eine Ursache war, warum seine Xantippe immer keiste. Wer weiß, welches Schönheitsgesühl in dieser Keiserin Seele lag?

Wenn wir noch anderer Nasen der sogenannten classischen Aera gedenken, so fällt uns ein, daß Kaiser Galba's Habichtsnase (nasus aduncus) gerühmt ward; daß uns Plutarch erzählt: Chrus sei von den Bersern vor allen ihren Königen der Form seiner Nase wegen so sehr geliebt worden. Auch Caesar's sanst gedogene Nase mit ihrem angenehmen Zuge zum Munde hin, übte leider auf die Berschworenen keine solche Wirkung wie des Chrus' Nase auf sein Bolk. Ueber die Nasen Heinrich's IV. und Napoleon's I. ließe sich viel schreiben. Die des Letzteren war dekanntlich von der seinsten Sorte; leider verlor sie bisweilen die Witterung, namentlich in Spanien und in Kußland. Ueber die Nase Napoleon's III., welche sür die Caricaturisten unseres "Figaro" und "Kikeriki" wie des Berliner "Kladderadatsch" ein einträgliches Capital bildet,

schweigen wir, so viel auch barüber sich sagen ließe; wir halten an dem Sage: de vivis non nisi bene.

Un Raifer Rubolph's von Sabsburg großmächtiger Nase hat sich seiner Zeit ber Spott, wie später bie Dichtung verfündigt, obwohl von ihr nicht bas gilt, was Anastasius Grün seinen "letten Ritter" von seiner Nase sagen läßt: "Da broht sie benn schon wieder, die sich so oft schon stieß." Mit ben Dichtern, die auf Rubolph's Rafe den fühnen Flug ins Reich ber Phantafie versucht, wollen wir vor ter Sand nicht rechten, aber ein Weschicht= den erzählen, wie ber Raifer einen Spott auf seine Nafe gnädig hinnahm. Ginft ritt ber Raifer burch einen Soblweg. Sier begegnete ihm ein Bauer, ber ihn nicht kannte und in seinem übermuthigen Bauernstolze, statt auszuweichen, ihm bald rechts bald links ben Weg vertrat. Des Kaisers Begleiter, die weniger Geduld hatten, als ihr herr, riefen hochfahrend bem Bauern zu: "Nun, wird's bald? Rann er nicht ausweichen?" - "Wie kann ich benn?" entgegnete ber Bauer, "verrammt mir boch eures Berrn Nase ben gangen Weg!" Die Begleiter bes herrn ftutten nicht wenig über solche Verwegenheit und erwarteten fofort bes Raifers Befehl. Diefer aber lachte über ben Ginfall, brebte fich feitwarts und rief bem Bauern gu: "Run fabre gu; ich hab' bie Rafe auf bie Seite geschoben, bamit fie bir nicht mehr im Wege stehe." Die Geschichte berichtet nicht, wie ber Bauer fich weiter benommen; aber gewiß ift es: hier ward bäuerlicher Robbeit kaiserliche Weisheit entgegen= gefeßt.

Laura's († 1348), ber berühmte Flamme Petrarca's, Nase war seiner Zeit Gegenstand eindringlicher gelehrter Forschungen. Man sieht es, die Gelehrten aller Zeiten

gleichen sich. Man hatte sich vorbem über bie Farbe ibrer Augen heftig gestritten und aus bem Umstande, baß fie ber Dichter öfter Serena nennt, geschlossen, sie habe blaue Augen gehabt. Andere schreiben ihr ob der schwarzen Augenbrauen, die historisch sichergestellt sein sollen, schwarze Augen zu. Aber betreffs ber Nase stand die Sache schlimmer, benn alle Fingerzeige fehlten. Der begeisterte Dichter hat in allen seinen 320 Sonnetten und 88 Canzonen ihrer Nase mit keiner Sylbe gebacht. Die Ursache bieser Nicht= beachtung ist unenthüllt. Aber die Forschung rubt nie. 233 Jahre nach ihrem Tode, im Jahre 1581, erschien in Benedig eine Differtation über Laura's Nase. Der Ber= fasser berselben, Ludovico Gandini, theilte als Ergebniß feiner eindringlichen Forschungen mit, Donna Laura habe eine naso scavezzo, auf beutsch "Stumpfnäschen", gehabt und in der That gab ihr Tommasini in dem Bildniffe, bas sie vorstellt, eine Stumpfnase. — Um noch einer ita= lienischen Stumpfnase zu gebenken, berichten wir, daß ein Shakespeare-Commentator mit nichts geringerem beschäftigt sei, als mit der Untersuchung, welche Form Desbemona's Nase gehabt, da es benn boch im Hindlick auf das tragische Sadtuch dieser Tragodie von einiger Wichtigkeit sei, Näheres über die Nase zu diesem Schnupftuch zu erfahren!!!

Die von den Engländern so hochgepriesene Elisabeth besaß zugleich mit einem großen Geiste eine große Nase. Dieselbe ward Veranlassung zu einer Bekanntmachung, in welcher wir das diplomatische Talent ihres Kanzlers würdigen lernen. Besagter Kanzler erließ im Jahre 1563 eine Kundsmachung, in der "Allen und Jedem verboten wird, die Person oder auch das bloße Gesicht der Königin anders zu malen, zu zeichnen oder zu stechen, als nach dem Muster

viele ihrer getreuen Unterthanen mit den in dieser Art begangenen Verunstaltungen unzufrieden wären und dieselben als eine sehr große Beleidigung ansiähen." Un diesen angeblichen Verunstaltungen trugen aber nicht die Maler Schuld, sondern nur die wirklich in natura sehr große Nase der auch sonst ebenso häßlichen als eitlen Königin. Vilder mit der großen Nase der Königin, aus ihrer Zeit, gehören zu den großen Seltenheiten und werden von Sammlern stark gesucht und gut bezahlt.

Indem wir der herabhängenden Nasen des Boxhorn und Gronov nur nebenbei gedenken, die starken Nüstern der übrigens nicht großen Nasen des Columbus, Pizarro, Cambronne ausdrücklich in unserer Nasengeschichte aufsühren, erinnern wir noch an die eingedrückte Nase Michael Angelo's, welche in der That mit dem geistvollen Ansgesichte dieses Genius wenig harmonirt, ihm aber nicht von der Natur so gegeben, sondern durch einen Faustschlag versunstaltet worden war. Daß Fouché's und Tallehrand's Nasen nach einer Seite gewendet lagen, ist bekannt; weniger, daß sie sie auch auf die andere Seite biegen konnten.

Böttiger in seinen "Literarischen Zuständen" giebt uns etwas über Wieland's Nase zum Besten und verssichert: Der Dichter des "Oberon" habe immer mit seiner Gestalt gewissermaßen kokettirt und stets auf die Maler geschimpst, die ihn so häßlich machten. Als er noch sehr jung war, besam er einmal eine Higblatter auf der Nase. Dies ärgerte ihn so sehr, daß er sie sich selbst (nämlich die Blatter!) mit Gesahr und Schmerz ausschnitt. Im Jahr 1797 ließ er von dem jungen Doktor Herder sich einen schwarzen Flecken an der Nasenspize besehen, der ihn,

so oft er sich im Spiegel erschaue, sehr unglücklich mache. Herder, der Bater, sagte dabei, daß dies das schwarze Fleckchen sei, das der Engel Gabriel dem Muhamed aus dem Herzen als die Erbsünde genommen und auf Wieland's Nasenspike gesetzt habe.

Zu würdigem Schlusse dieses Nasenkapitels sei noch zweier fremdartiger Nasenschimpse, eines französischen: "Avoir autant de nez" und des italienischen "tanto di naso" gebacht. Die wahre Bedeutung derselben wird erst aus einer Attitude klar, mit welcher diese Redensart begleitet werden muß, indem man den Daumen der einen Hand an die eigene Nase hält und den Daumen der andern ganz ausegestreckten Hand an den kleinen Finger der ausgestreckten ersten Hand anschließt. Wahrhaftig, von einer solchen Nase würde man mit Recht sagen "tanto di naso."

Schließlich erwähne ich nur, daß ich mich jetzt schon auf den Nasenstüber vorbereite, den mir wohl wieder ein gelehrter Recensent in einem gelehrten Blatte anläßlich dieses Nasencapitels zu versetzen gedenkt. Ich dagegen ersinnere ihn an den in kurzer Zeit sprichwörtlich gewordenen "Dukaten Mezeran's", den man nämlich in einem Blättschen Papier gewickelt in seinem Nachlasse gefunden. Auf dem Blättchen aber stand geschrieben: "daß er diesen Duskaten seit zwanzig Jahren ausbewahre, um dafür ein Fenster auf dem Greveplatz zu miethen, wenn einmal ein Recensent gehangen wird." Kann sich denn nicht auch unter meinen Papieren dereinst eine so fromme Stiftung vorsinden?

#### 285. Parade.

Im weiteren Sinne ist Parade ein Zugerüstetsein auf den Glanz, zur Repräsentation, zu einem Feste, einer Auswartung, Geputztsein; auch die Auslegung der Todten auf dem letzten Bette wird Parade genannt, weil man sie gewöhnlich schmückt, und das Bett selbst heißt Parades bett. Im engeren Sinne verstehn wir darunter ein Aussrücken des Militärs zu seierlichen Gelegenheiten, zur Musterung u. s. In rieser Bedeutung ward es ursprünglich aus dem spanischen parada genommen und zuerst in Frankereich unter Ludwig XIV. gebraucht, der in einer Ordonnance vom 25. Juli 1665 die französische Garde zur "Parade" beries. Früher schon kannte man es in Frankreich unter Franz I. und Karl IX., aber nur in der spanischen Besetutung, angewandt auf das Putzen der Pferde, auf den Stall und dann auf Caroussels.

Sprachlich stammt es ohne Zweisel aus dem lateinischen parare, zurechtrichten; "paratus sum", ich bin bereit.

#### 286. Rebus.

Es ist bekannt, in welchen Aufruhr viele deutsche Städte, vornämlich vor ein paar Decennien, durch die Rebusspiele versetzt wurden. Jedes Journal, das auf Leser Anspruch machen wollte, mußte sich herbeilassen, von Zeit zu Zeit ein Rebus zu bringen; überall sah man nachsbenkliche Physiognomien und Köpfe, es galt irgend eine verzweiselte Aufgabe "bis morgen" zu lösen; es ward da ein Auswand von Geist und Phantasie verschwendet, der hingereicht hätte, die glücklichste Finanzoperation zu ersinnen, und selbst die "Intelligenzen" mußten sich endlich lächelnd

bequemen, daran theilzunehmen und von der Rebus=Epidemie ergriffen zu werden.

Es ist nicht zu läugnen, daß die Sache nicht ohne Reiz ift. Wenn schon das Bersteckte, das mit Absicht sich Berbergende, den Menschen stets zur Forschung und zum Angriffe auffordert, so begreifen wir noch mehr, wenn wir von dem hohen Alter dieser eblen, ehrwürdigen Erfindung hören und wenn wir bedenken, daß das Rebus nur eine Symbolisirung ift, wie wir sie auf anderem Bebiete, 3. B. bem der Heralbit, ganz anstandslos sich ausbreiten sehen. Wenn man eines Tages vom Bilbe zum Sprachzeichen fortschritt, so thut das Rebus spielend den Schritt vom Buchstaben zum Bilde wieder zurück. Noch lange vor jener Zeit, da, wir wissen nicht wie, die alte Liebe zu diesem Spiele bei uns urplötlich wieder eingekehrt war, lagen, nur von den Kindern beachtet, in den Vorräthen der "Mandelbögen" unserer Kaufläden ähnliche Materien versteckt, nicht sowohl "Rebusse" in der späteren, mehr speculativen Bedeutung des Wortes, aber jedenfalls insofern, als dem Kinde jedes Bild ein Rebus ift. Und wir kennen ein Saus in Wien, "Zur Birne" genannt, bas seinen Namen in Rebusform giebt. Auf seinem Portale steht nämlich auf einer Seite bas Wörtchen "Zur" und biesem gegenüber eine "vergoldete Birne."

Eines der ältesten Rebus dürfte wohl das von 7 Schwertern durchbohrte Herz Marias sein, ein Rebus, das der Cultus unserer Religion geheiligt hat. Ebenso schlichen sich Rebus auch in Gebetbücher ein, und in den 1515 zu Paris gedruckten "Heures" (Gebetbücher, Stunden der Andacht nämlich) kommt ein Gebet an die heilige Jungsfrau in Rebussorm vor; selbst die schöne Hymne: "Pangue

lingua" erschien als Rebus. Und was ist ber Rosenfranz anders, als ein Rebus statt der Worte? Es finden sich aber sonst im Culturleben ber Vorzeit auf allen Gebieten berlei Spuren. Ein über Stammbücher und Rebus in Berlin (1835) erschienenes Buchlein nennt die Picardie ras Baterland ber Rebus und fagt, baß sie von bortaus über Sud- und West-Europa sich verbreiteten. Früh brachte Frankreich (Gallien) seinen Sahn als Rebus. Wilhelm von Dranien, seiner Stumpfnase wegen au cort (court) nez genannt, setzte ein Cornet in sein Wappen; sowie der große Colbert eine Blindschleiche (coluber). Ueber= schwenglich waren oft die Ritter in Erfindung von Emblemen und sprechenden Zeichen — in der Heralbik die "rebenden" genannt — wenn ste zu Turnierspielen aufzogen. Go er= schien ein Ritter, beffen Roß am Tage bes Turniers ge= strauchelt und gefallen war, mit einem fromage dur, caso duro - frangösisch: harter Käse, im Italienischen: harter Fall - auf bem Selme. Auch Namen versteckte man in Rebus, wie die alten Könige ihre Unterschriften durch Monogramme versinnlichten. Maler, Rupferstecher, Buchdrucker fügten ihren Werken ihren Namen in Nebus bei. Co giebt das kleine Waffergefäß (Zuber) mit den Buchstaben 3. 3. den deutschen Maler Johann Zuberlin; Die Weintraube mit H. W. den Hans Whner. Im vorigen Jahrhundert gewann die Sache größere Dimensionen. In Paris fah man die häuser bes Quartiers Saint Jacques mit Rebus bebeckt. So war über der Werkstätte bes königl. Gold= schmieds Collier eine Perlenschnur (collier), mittelst welcher ein golbener Sahn an einer filbernen Gaule ge= feffelt war. Ja, die Sache nahm fo überhand, daß ein "Almanac des Rebus" im größten Folio erschien, beffen

Blätter von dem berühmten Dudry gezeichnet, gestochen und mit dem nöthigen Schlüssel versehen waren.

Es ist nicht möglich, aus dem Vorrathe der neueren Rebus auch nur die vorzüglichsten herauszulesen und hier zu bringen; das wäre Sache eines Buches. Wir müssen uns darauf beschränken, ein Paar der eigenthümlichsten und von solchen zu geben, welche entweder durch Zeit und Ort besondere Bedeutung erlangt haben, oder über die sich eins oder das andere der renommirten Blätter der Hauptstadt auszulassen der Mühe werth fanden.

In erster Hinsicht dürfte nicht uninteressant ein Redus sein, den man als Grabschrift auf einem Kirchhose in Deutschsland gefunden, nämlich auf einer Steinplatte an der Wand der Sacristei der ehemaligen Alosterkirche Lamspringe, unweit Gandersheim, jenem Schauplatz der poetischen Thätigsteit der ersten deutschen Schriftstellerin Roswitha im 10. Jahrshundert. Lamspringe war ein Benedictinerkloster, von englischen oder schottischen Mönchen des 17. Jahrhunderts. Die Darstellung des Rebus auf dem Steine nimmt sich so aus:

| O QUII | )     | TUA TE   |
|--------|-------|----------|
| BE BIS |       | BIA ABIT |
| RA     | RA    | RA       |
| , I    | ES ET | IN       |
| RAN    | I RAM | RAM      |
|        | ĬĮ.   |          |
|        |       | † 1716 † |

Die Auflösung:

O super-be. quid super-bis Tua super-bia te super-abit Ter-ra es et in ter-ram i-bis.

Deutsch etwa:

Stolzer, was prahlst du? Dein Stolz kommt zu Falle. Staub bist du und wirst zum Staube zurückehren!

Was die andere Gattung Nebus betrifft, so brachte, wenn wir nicht irren, Gräffer in seinen kurzweiligen Schriften im Jahre 1844 einige Redus und fand sich veranlaßt, über gelungene Lösungen derselben ein Wort zu verlieren. So hatte er z. B. als Redus den Buchstaden P gegeben. Die richtige, nur von Einem eingesandte Lösung war: Perot (der Tänzer), da das lateinische P zugleich das griechische R (ro) ist. Aber es wurden auch andere nicht gelungene, jedoch geistreiche Lösungen bekannt. Z. B. "Pergolese", nämlich: P, ergo löse. — "ldee", wo das P ausgelöst ward in dem lestrich und das oben angehängte D. — "Pirate" ( $\pi$  rathe). — "Kanape" (kan A, P, d. h. P ist kein A). — "Pepi" (p und  $\pi$ ).

Die sprachliche Abstammung des Wortes Rebus dürste wohl zu Controversen nicht Veranlassung geben. Rebus, die lateinische Ableitung Plural von res, Ding, Sache; also: durch Dinge das ausgedrückt, was man sonst nur mit Worten und Sprachzeichen barstellt, giebt den Sinn deutlich genug.

#### 287, Vor den Riff treten.

Gleichbedeutend mit: Vor's Loch stehen, eine Lücke ausfüllen, für etwas einstehen mit Leib und Seele, die Berantwortung für etwas auf sich nehmen, sich für einen Andern einer Gefahr blosstellen und, wenn möglich, etwas noch gut zu machen suchen. Die Vermuthung, daß unter jenem "Rig" die Kluft zu verstehen sei, welche sich einstens mitten in Rom aufthat und einem Curtius Gelegenheit zu einer Opferthat gab, erscheint uns nicht stichhaltig. Ob sich uns nicht aus der Geschichte der Tortur, deren Geheimnisse lange noch nicht alle gelüftet, eine Erklärung biefer Rebensart bote? Bei den Juden ist diese Redensart: "Wer soll vor den Nif treten?" eine biblische und heift so viel als: "Wer foll Hilfe bringen, die Verlufte erfeten?" Sie wird von einer Belagerung hergenommen. Pfalm 106, 23: "Wäre nicht Moses, sein Auserwählter, vor ihm in ben Rif getreten."

## 288. Noth-wälsch.

Mit diesem Namen bezeichnet man die Diebssprache. Diese schimpfliche Beziehung schreibt sich von der einsgewurzelten Verachtung des Germanen gegen alles Französische und Italienische, das der Sprachgebrauch und die Volksanschuung mit dem gemeinsamen Namen wälsch bezeichnet. Die Franzosen sind darunter vorzüglich im Badischen und im Elsaß, die Italiener im übrigen Süddeutschland und in der Schweiz gemeint. Die ursprüngliche Zusammenssehung des Wortes rothswälsch lehnte sich wahrscheinslich an die Bedeutung von Rot in der Vagabundens und Diebssprache, als Bettler an, und nahm wälsch als

fremd, ausländisch, da man zunächst unter den Wälschen die Ausländer verstand. Uebrigens ist diese Bezeichnung nicht vor dem 15. Jahrhunderte zu finden.

Unanständig ist die Ableitung, welche Gottsched annimmt, indem er es von dem kaiserlichen Kammergerichte zu Rothweil ableitete, "weil dasselbe so schönes Deutsch schreibe, das kamm zu verstehen sei." Weiß Gott, wann und wie das Kammergericht diesen abgeschmackten Pedanten einmal auf die Tinger geklopft, daß er in obiger sprachlicher Injurie daran sein Müthchen gekühlt.

Das Nothwälsch hat auch seinen Bearbeiter gesunden. Denn schon im Jahre 1601 erschien eine rothwälsche Grammatik, "das ist von Barlen der Wanderschaft dardurch die Weißhulme gevopt, die Heuhin beseselt, und die Horden vermanet, damit man Steringer und Sperling überkompt, im Schresen Baß Johan zu schöchen und mit Riblingen zu rüren", d. i. eine Anleitung und Bericht der Landschrer= und Bettlersprache, daburch die einfältigen Leute belogen und die Bauern betrogen werden, damit man Gulden und Heller überkömmt und im Wirthshause Wein zu trinken und mit Würseln zu spielen habe. Sine andere, zu Franksturt a/M. 1755 erschienene "Nothwälsche Grammatik" (5 Bogen in 8°) ist nur eine Sammlung von einzelnen Wörtern und einigen in dieser Spitzbubensprache versaßten Ausstäten.

In der Bedeutung ausländisch giebt sich wälsch auch zur Zusammensetzung von Nauderwälsch her, d. h. unverständlich, wälsch oder ausländisch, fremd, was der Deutsche
nicht versteht. Nauder stammt wahrscheinlich von kaudern,
veraltet kodern, d. i. lallen, mühsam sprechen, wie Kinder
es versuchen.

## 289. Gafran gegeffen haben.

Eine eigentlich französische Rebensart aus dem 16. Jahrhundert, welche lautet: "Avoir mangé du safran." Man wendet sie auf Personen an, die über Alles und Jedes, also sehr oft zur Unzeit lachen. Man erklärt sie aus einer diaetischen Eigenschaft des Safrans, dessen Gebrauch jetzt sehr beschränkt ist, in früheren Zeiten aber so stark war, daß der Safran als eine vegetabilische Panazee galt. In kleinen Gaben genossen, wirkt er erregend, belebend, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist, weshalb auch seine Verwendung als Gewürz in der mannigsaltigsten Weise. Wie es oft geschieht, daß Wohlthaten mit Undank gelohnt werden, so erging es dem Safran, der für seine angenehmen Wirkungen ins Sprichwort gerieth, wie Pontius ins Credo und das eben nicht schmeichelhaft für ihn ist.

#### 290. Schabernack.

Jedermann hütet sich gern, daß ihm nicht ein "Schabernack gespielt" werde, d. i. ein Streich, der Einen oft mehr verdrießt, als weiß Gott was für Ungemach. Der Schabernack hat etwas von der Natur einer seinen Nadelspiße an sich, für die man oft lieber Prügel gegen sich heranrücken sieht. Heißt auch wohl überhaupt: dummes Zeug treiben.

Schwenck meint, daß es aus Schaben zusammen= gesetzt sei, in dem Sinne genommen wie etwa: Einen scheeren für plagen, necken (laßt mich ungeschoren).

Eiselein vermuthet, daß es von dem schimpflichen Abscheeren der Haare, dessen Tacitus bei den Deutschen schon erwähnt, herrühre und die höchste Unbill andeute. Wir glauben, daß seine Wurzel das lateinische scaber, d. i. rauh, holperig anzusühlen, auch frähig, räudig, schmuhig sei, wo dann der Sinn leicht herzustellen wäre. Gebildet hätte sich dann Schabernack etwa wie Tabernakel aus Tabor, Lager, Ort, Ausbewahrungsort.

Hammer = Purgstall giebt dagegen eine historische Erklärung (in "Constantinopel und der Bosporus" I. 263. II. 197), und leitet dieses Wort aus dem Oriente. König Naamann oder Minder, der Erbauer des durch die Höhe und Weite seiner Bogen im ganzen Oriente berühmten Palastes Chawernack, ließ den Baumeister desselben, Senamer, aus despotischem Argwohn, daß er die Baugeheimenisse anderweitig anwenden oder verrathen möchte, hinterslistig von der Zinne herabstürzen. Seitdem ward im Morgenslande das Wort Chawernack zum Sprichworte des Undants.

#### 291. Die Schlesier find Gfelsfreffer.

So werden die Schlesier spöttisch genannt, und soll dies nach boshafter Deutung daher rühren, weil sie einst einen Esel für einen Haben angesehen und gegessen haben sollen. Dieser Ehrentitel wurde ihnen anfänglich griechisch ertheilt und sie Onophagen genannt, erst später verdeutschte ein boshafter Schelm dieses Wort. Die Wahrsheit aber ist, daß ein sehr ergiebiges Bergwert bei Neichenstein in der Grafschaft Glatz der "goldene Esel" genannt worden ist und zwar deshalb, weil man, ehe das Gold zu Tage kam, wie ein Esel hatte arbeiten müssen. Weil nun zu dieser harten Arbeit die sleißigen Schlesier allein ausdauerten, sagte man von ihnen, "daß sie wohl den Esel allein ausstauerten, erhellt daraus, daß Georg Tileni, herzogsgemeint gewesen, erhellt daraus, daß Georg Tileni, herzogs

licher Rath und lateinischer Poet, die Geschichte in etliche Distiden gebracht, welche lauten:

Esores Asini quondam dixere Silesos.
Causa rei quae sit quaestio nata fuit.
Mons prope Reichensteinum est, auro divesque fodinis:
Aureus hic Asinus nomine dictus fuit.
Has quia Silesii solum tenuere fodinas
Esores Asini sunt, quasi nomen habent.

#### Deutsch etwa:

Eselsstresser nannte man einst die Schlesier alle; Und die Frage entstand, wie dieser Name entsprang? Nahe bei Reichenstein liegt ein Berg, goldhältig in Fülle, Dieser wurde schon längst: "goldener Esel" benannt; Weil nun allein die Schlesier solcherlei Gruben besitzen, Sind sie gleichsam davon Eselsstresser genannt.

Später natürlich hat man diesen Namen schimpflich angewandt und um so mehr spöttisch und bitter gemeint, als die arbeitsamen Schlesier das Privilegium hatten, zu biesem Bergbau andere ausländische Bergleute nicht zu= laffen zu müffen. In biefer neibischen Stimmung erfanden die Ausgeschlossenen natürlich bald jene boshafte Deutung von dem als Hasen gefressenen Esel; ja, es war ein langes Volkslied, von der Eselsgeschichte handelnd, im Umlauf, welches beim Bierzechen vom losen Gesinde zum Sohn gefungen wurde und viel Haber verursachte. Aber bie Be= höhnten blieben auch nichts schuldig. Fest entgegneten die Schlesier den Stichlern: "Geht uns nur nicht zu nahe, fonst fressen wir Euch allerdings!" ober: "Ihr Nachbarn! hättet gern von dem gebratenen Efel mitgegeffen; wir haben euch aber nicht eingeladen, baher habt ihr blosben Spieß zu lecken bekommen und aus Gnaben bie Brat= pfanne mit Semmel noch auslecken dürfen!" Auch ein la=

teinisches Epigramm nahm sich ber Schlesier an und sagte wißig:

Dicis Grille asinos Silesia devorat omnes,

> Si verum est, ne te devoret illa, cave.

Grillus, du fagst mir, Schlesier fressen sämmtliche Gel; Wenn dies wahr, dann nimm du dich vor ihnen in Acht.

Wir bemerken nur noch, daß auch wir in Niederösterreich die Phrase: "Ja, ja, du wirst's auffressen!" im Munde führen und dort anwenden, wo wir Einen eine Arbeit beginnen sehen, der wir ihn nicht gewachsen glauben, oder die überhaupt eine sehr schwierige, harte ist. Statt "auffressen" haben wir auch: "zusammenreißen" oder "Du wirst ihm's geben!"

#### 292. Schwaben.

Im gemeinen Leben die spöttische Bezeichnung der Deutschen, insosern gewisse lächerliche Eigenthümlichkeiten derselben das Land Schwaben zur Wiege haben. "Du bist ein rechter Schwab" will sagen: "Du bist ein dämischer, verrückter Kerl." In einigen Theilen Europa's aber wird Schwabe nur als generelle Bezeichnung der Deutschen, ohne satyrischen Seitenblick, gebraucht. Mit dem männlichen Geschlechtsworte kömmt "der Schwab" noch in folgenden Bedeutungen vor: als ein Stück Leder, welches zwischen die Brand= und Doppelsohle geschoben wird; oder ein Stück Reif, das zwischen einem lockeren Reif geschoben wird; dann auch als eine Art Brot, auch Schaben genannt. Ueber das in unseren Haushaltungen bekannte Thier, der Schwaskäfer, die Schwabe genannt, am Schlusse dieser "Schwasben-Borlesung" etwas Näheres.

Wir haben es hier nur mit dem Spottnamen zu thun. In dieser Beziehung hat der Humor des Volkes schon

Erkleckliches geleistet. Unerschöpflich war von jeher beffen Phantafie in Ausheckung luftiger Schwabenstücklein, fogenannte Schwabenstreiche, und seine "Obyssee" ist in dieser Hinsicht ohne Zweifel bas Buch mit ben "Abenteuern der sieben Schwaben." Legion ist die Zahl ber Sprichwörter; zu benen die Schwaben Anlaß gegeben. erhaulich ist die Eintheilung der Schwaben nach einem orbentlichen naturhistorischen Spsteme. Es giebt beren nicht weniger als 8 Species. Da ist ber Anopfleschwab ober Suppenschwab, der große Freund von Anödeln und Suppen; - der Bligschwab mit seiner Devise "Poz Blig!" der Bigottschwab, der flucht "Bi Gott!" — ber Gelb= füßler, mit gelben Füßen, da er Eier eingestampft; der Rotfüßler, der Gänsewein trinkt, von den rothen Füßen der Thiere; - ber Nestelschwab, Feind der Anopfe, befestigt sein Wams und Hosen mit Nesteln; - ber Spiegelschwab, fehr verbreitet, wischt sich die Rase an den Rock= ärmeln ab, daß biefe bald wie Spiegel glänzen; - end= lich der geduldige Schwab, wohl der Schwab aller Schwaben, benn wenn er ausstirbt, gehn ihm die andern alle nach.

Die Schwaben haben auch ihren eigenen Heiland, "der swäbische Heiland" geheißen. Es geht damit so zu: "Als die Neberlinger die Heldenthat ihres Landsmanns vernommen und das erbeutete Siegeszeichen gesehen hatten, beschlossen sie im heil'gen Eiser, eine fromme Stiftung zu machen. Sie erbauten eine Feldkapelle am See, wo der Spieß der sieben Schwaben ausgehangen wurde zu ewigem Andenken. Die Kapelle aber ward geweiht dem Erlöser, und ein Bildner bekam den Austrag, einen schönen Herrgott aus Holz zu machen, sieben Fuß hoch. Das

that er und auf ras Gestelle schrieb er mit goldenen Buchstaden: Heiland der Welt. Aber die Ueberlinger wollten
diese Inschrift nicht, "sunder de Herrgott, de Siben
Swaben geholsen hätte aus ihren Aengsten und Nöthen,
so solle er auch der Swäbische Heiland genannt werden."
Und so geschah es. Und der swäbische Heiland ward
nachmals so berühmt, als der große Herrgott in Schashausen (ein Standbild von Holz, bemalt, 27 Fuß hoch,
vaher der "große" Herrgott). Es existiren Copien vom
echten swäbischen Heiland ganz getreu, wie z. B. im alten
Kirchlein zu Honstetten, 5 Stunden im Westen von Ueberlingen.

Daß man ben Schwaben wirklich Helbenthaten und sonst Ungewöhnliches zutrante, berichtet die Redensart: "Laßt uns das Swabensprüngli machen!" Man versteht barunter einen Abstecher auf eine Wegstrecke von 3—6 Stunden, die der Schwabe mit Einem Sprunge zurücklegt. Es giebt manche Sage von diesen Sprüngen in Schwaben, z. B. soll ein Zauberer bei dem alten Schlosse Tek mit einem jährigen Kalbe in Einem Sprunge über das ganze Tenninger Thal gesetzt haben. Mehr in Grimm's deutscher Mythologie.

Ein andermal ging es ihnen wieder schlimm. So bei Luka im Jahre 1308 unter Kaiser Albrecht, wo sie vom Markgrafen Friedrich von Meißen geschlagen wurden. Man vergißt das nicht und sagt noch heute: "Es wird dir glücken, wie den Schwaben bei Lüken."

Der Taufpathe aller Schwabenstreiche soll ein schwäbischer Ritter gewesen sein, der in einem Kampfe gegen die Ungläubigen einen osmanischen Reiter vom Wirbel bis zum Sattel so entzwei spaltete, daß die beiden Hälften an

ben Flanken des Pferdes herabhingen, was zu dem Unsrufe nöthigte: "Das war ein Schwabenstreich!"

Sonst war auch die männliche Tüchtigkeit der Schwaben schon zu Cäsar's Zeiten bekannt. Als nämlich die Cöllner die Römer wider die Schwaben um Hilfe baten, ließen sie Cäsar unter anderm sagen: "Sie wüßten, außerhalb der Schwaben, Niemand, dessen Gewalt sie nicht gewachsen zu sein getrauten."

Seitdem hat sich wohl mancher Schwab unsterblich gemacht, nicht als Einer der sieben, sondern als Einer jener wenigen, deren Baterland das Reich des großen, göttlichen, freien Geistes ist, und ein solcher Schwab war — Schiller.

Che wir jedoch das Rapitel von den Schwaben schließen, wollen wir noch einer Hausplage gebenken, die wir zunächst den Bäckerwerkstätten verdanken, weil sie dort ihre Arfenale, Kasernen und weiß Gott was Alles haben und von bort schaarenweise in die Wohnungen ihre Wanderungen machen. Es find nämlich die schwarzen Räfer gemeint, die allgemein "Schwaben" heißen, in der Einzahl aber weiblichen Ge= schlechts "die Schwabe" und nicht männlichen sind. Woher sie diesen Namen erhalten haben mögen? Man will es sprachlich von der verderbten "Schabe" herleiten. Nach Undern wären diese lieben Thierchen durch die schwäbischen und hairischen Solvaten nach Obersachsen und Nieder= beutschland gebracht worden, wo sie bis dahin unbekannt gewesen. Die für das Geschenk bankbare Bevölkerung habe fie aber zum bleibenden Andenken einfach nach den Geschenk= gebern getauft. Wir lassen auch biese Ansicht auf sich be= ruhen; benn unsere Absicht ist es nicht, in biesen Dingen ein lettes Wort zu sprechen, sondern einfach den Sprachgelehrten das zerstreute Material darzubringen, welches ihnen als Grundlage ihrer Arbeiten dienen möge. Nicht übel ist eine andere Deutung-oder Erläuterung des Urssprungs dieser Bezeichnung. Man erzählt nämlich, als Markgraf Friedrich mit der gebissenen Wange mit seinem Bruder Diezmann gegen die Schwaben unter dem Grasen Philipp von Nassau auszog und diese bei Lucka schung, hatten sich viele der Flüchtigen in den Osen und Schornstein eines Bäckerhauses versteckt, aus welchem sie am andern Tage herauskrochen:

"Sie kamen, geschwärzt wie die Neger, aus ihrem Verstede heraus, Drum nennt man auch Schwaben die Käfer, die schwarzen, im Bäckerbaus."

## 293. Schweizerblut.

Im Jahre 1414 vertheidigten 1300 Schweizer den Paß zu St. Jacob bei Basel zwölf Stunden lang gegen 30,000 Franzosen und sielen, wie die Schaar des Leonidas, bis auf den letzten Mann. Es sind die Termophlen der Schweiz, noch heute so genannt. Zur Erinnerung pflanzten die Baseler einen Weinberg auf das Schlachtseld, und alle Frühjahr trinken sie im Dorse von der edlen Frucht dersselben, die sie Schweizerblut nennen, zum Andenken ihrer tapferen Brüder.

#### 294. Siebenschläfer.

Soviel als: Langschläfer. Die deutsche Literatur be= fist aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein mittel= hochdeutsches Gedicht von unbekannten Dichtern unter dem Titel: "Bon den siben schlafären" (Von den sieben Schläfern), das Th. G. v. Karajan im Jahre 1839 herausgegeben. Der Inhalt besselben ist die Legende, daß im Jahre 417 nach Christi Geburt sieben Männer, Namens: Maximia= nus, Malchus, Martinianus, Dionyfius, Johannes, Serapion und Constantinus sich, um der Berfolgung des Thrannen Decius zu entgehen, von Ephesus weg auf den cölischen Berg geflüchtet und daselbst in einer tiefen Höhle versteckt haben. Da verstelen sie durch Fügung Gottes in einen Schlaf, und überdies befahl Decius, der inzwischen ihren Aufenthalt ausgekundschaftet, sie einzumauern. So vergingen 372 Jahre, als bei bem Aufbaue eines Stalles für die Hirten die trennende Mauer siel und — die sieben erwachten in der Meinung, nur Eine Nacht geschlafen zu haben. Natürlich gab es allgemeines Er= staunen. Man kannte sie nicht mehr.

Wir sehen, daß nach dieser Legende richtiger zu lesen wäre: Die sieben Schläfer.

Nach Cranz soll zu Lübeck ein Schüler sieben Jahre geschlasen haben. Plinius und Apulejus erzählen, daß zur Zeit des Pythagoras auf der Insel Creta der junge Epimenides in einer Kluft 57 Jahre schlasend zugebracht habe, worauf das Sprichwort entstand: "Schläfriger als Epimenides."

Die deutschen Mährchensammlungen sind voll von Sagen, deren Pointe hundert und oft mehrjähriges Schlafen eines Menschen ist, da er irgendwo nur Eine Nacht zugesbracht zu haben wähnte. Der Untersberg in Salzburg ist reich an solchen Sagen. Ein Bauer geht von der Kirmeß heim, fällt den Kobolden des Berges in die Hände, wird von ihnen zum Kegeln eingeladen, kegelt eine Nacht — und des andern Tages entlassen und heimkehrend, sindet er sein Dorf und die mit ihm gelebt haben, nicht mehr.

Das schöne Gedicht: "Der Mönch zu Heisterbach" von Wolfgang Müller besingt ein ähnliches Wunder. Der über den Spruch des Apostels: "Dem Herrn ist ein Tag wie tausend Jahr, und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag" grübelnde und zweiselnde Mönch wird vom Morgen bis zur "Besperglocke", als er im Walde darüber nachsann, 300 Jahre alt.

Wahrscheinlicher ist, daß hinter dem Worte Siebensschläfer der bekannte römische Spruch: septem horas dormisse sut est, d. h.: Sieben Stunden geschlafen zu haben ist genug, stehe. Wer sich nun pedantisch an diese Regel hält, der versagt sich gewiß nichts — denn es wird ja als sat, genug bezeichnet, und schläft er nur eine Minute länger, so verstößt er schon gegen die Vorschrift. Wie leicht verwandelt sich da nicht das Wort, das ansangs die Regelmäßigkeit und das Nechte bezeichnete, in den Begrisst des Gegentheils, nämlich einer Schlaferei, die für das höchste Maß der Zeit, die sieben Stunden, voll in Unspruch nimmt, daher blamirt zu werden verdient?

#### 295. Daß Dich der fpanische Rragen!

D. h. nämlich: ankomme! Ein unfläthiger Wunsch und ein barbarischer Fluch; denn der spanische Aragen ist eine gefährliche Art der Lustseuche.

Wie kommen aber die Spanier zu diesem Aufpuh? Wir haben keine andere Spur, als die solgende scheußliche Geschichte. Zu Ansang des vorigen Jahrhunderts standen Spanier und Portugiesen im wüthendsten Hasse einander gegenüber. Als diese im Jahre 1706 für die Sache des Erzherzogs Karl, welcher seine Ansprüche auf den spanischen Thron behaupten wollte, dis Madrid vorgedrungen waren, war die Bestürzung in der Stadt allgemein und man sam auf Mittel, sich der Feinde zu entledigen. In einer Answahlung grausamer Rachlust übernahmen die Freudenmädchen der Stadt die Aufgabe, sich ins Lager der Portugiesen zu begeben und die Mannschaft in entsetzlichen Umarmungen zu vergisten. Man erzählt, daß der Streich vollkommen gelang und 6000 Mann kamps und lebensunsählig wurden.

#### 296. Er hat Spieße.

D. h. er hat Geld. Hergenommen von einem Gepräge auf den ehemaligen preußischen Sechsern, welches die Buchstaben R und F wie Spieße gestaltet zeigte.

Wir in Desterreich sagen: Er hat Blech (s. b.), auch Spähne (Plättchen), Margen (Marken), Knöpfe (plumpe, meist kupferne Geldstücke), Schmiere (mit Margen verswandt) u. s. w.

#### 297. Sternbilder der Städte.

Der Aberglaube mit den Sternen und der Sternscentung, dem sich selbst große Männer, z. B. ein Wallenstein hingegeben, führte zu mancher Lächerlichkeit. Man setzte den Menschen gewaltsam in Napport mit den Sternen, wies jedem einen eigenen Stern zu und schrieb und grübelte viel über die Stellung des Horoskops. Ja, ganze Länder und Städte mußten sich gefallen lassen, nach irgend einem Sternbilde betrachtet und gemaßregelt zu werden.

So geben der seiner Zeit berühmte Astrolog Albin Moller (1602) und sein Schüler Johann Fischbach (1655) in ihren Kalendern förmliche National=Charakterzeichnungen nach den Sternbildern. Sie schreiben:

Unter dem Stier ist gelegen: Calau, Leipzig, Gnesen, Stockholm 2c. Alle diese Einwohner sind hitzig und der Liebe sehr ergeben; prachtvoll und kleidersüchtig; lieben delicate Speisen und sind zur Abgötterei (!) geneigt.

Unter dem Krebs ist gelegen: Die Oberlausitz, Consstantinopel, Magdeburg, Königsberg. Diese Männer sind dem Handel und Wandel ergeben wegen — Beherrschung des Mondes.

Unter dem Löwen ist gelegen: Zittau, Rom, Prag :c. Dieser Länder Einwohner besteißigen sich der Vortrefflich= teit und Freundlichkeit wegen — Beherrschung der Sonne.

Unter der Jungfrau ist gelegen: Das Markgrafthum Niederlausitz, Breslau, Paris, Jerusalem 2c. Diese sind gelehrt, der Mathematik zugethan, wegen — Beherrschung Mercurii (!)

Unter dem Scorpion ist gelegen: Cottbus, Lübben, Algier, Wien, München, Franksurt a/O. Diese Einwohner sind kriegerisch, kühn, verwegen.

Unter dem Steinbock liegt: Luckau, Augsburg, Brandenburg, Berlin.

Unter dem Wassermann: Guben, Salzburg, Hamsburg, Kopenhagen. Alle diese unter dem Steinbock und Wassermann gelegenen sind grausam, wild, unbarmherzig, nicht gastfrei wegen — Beherrschung Saturni.

Wir überlassen es den Lesern — an diese eigenthüm= liche Eintheilung weitere Betrachtungen zu knüpfen.

# 298. Stockbaier, Stockböhme, Stockpole, Stocksude.

Der Stock ist hier in der naturwissenschaftlichen Besteutung als Stamm genommen. Mit dem Namen einer Nation als Bestimmungswort in Verbindung gesetzt, kann es also ursprünglich nur die Stamm Sigenschaft dersselben in ihrer unvermischten Reinheit bedeuten, also etwa Stammbaier, Stammböhme, Stammpole u. s. w. Gleichswohl hat der Sprachgebrauch und der Volkswitz noch einen andern Sinn hineingelegt und auf den sertigen Brei noch ein paar Finger Salz und Pfesser gestreut. Die naive Anschauung des Volkes nahm den Stock als hölzernen Prügel, und ein Stockmensch war ihm bald ein solcher, der mehr Hölzernes, Starres, "Dickschädeliges", wie der Desterreicher sagt, an sich hat, als andere und als überhaupt recht ist.

Wenn man also z. B. hört: "Um Amberg herum da wohnen die rechten Stockbaiern", so muß man darunter jene Baiern verstehen, von denen sie sagen wollen, daß sie von der übrigen Welt, vom übrigen Deutschland nichts wissen, daß sie mit der Zeit nicht fortgeschritten sind, noch immer dasselbe Bier trinken wie ihre Vorsahren, das Gleiche

thun und das Gleiche lassen u. f. w., furz, daß sie die alten, stehengebliebenen Baiern sind.

Unter einem Stockböhmen verstehen wir den echten Czechen, der auch etwa mitten unter deutschen Ansiedlungen nicht deutsch denkt und nicht deutsch reden kann. Denn wir haben auch deutsche Böhmen. Im österreichischen Jargon sagen wir von Einem, der in seiner deutschen Aussprache den böhmischen Accent merken läßt, der "bovidalt", es habe ihm "der Böhm' in's G'nack geschlagen."

Ebenso charafterisirt sich der Stockpole durch den schmierigen Schaafpelz, den Weichselzopf, seine Abneigung gegen alles Deutsche und die Mühe, welche ihm das Ersternen der beutschen Sprache verursacht.

Der Stockjude ist ber im Talmud vergrabene "eifrige", koscherbeschissene, auf ein Stück christlichen Brotes pfuischreiende, die Christen Gojm schimpfende, Knoblauch fressende, schachernde, ewig "mauschelnde" Jude.

Wir haben auch Stockbauern. Doch das versteht sich von selbst.

Aehnlich diesen ist der Alttürke, mit dem Feß und den Pumphosen, langen Bart, dem Zöpschen auf dem Scheitel, schlafend auf dem Islam.

#### 299. Tripstrille,

wo die Pfüte über der Weide hängt.

Bei uns die scherzhafte Bezeichnung eines Ortes, ber nicht existirt; wie wenn wir sagten: "Gine Berrschaft im Monde" oder "bort, wo ber Pfeffer wächst." -- "Meinet= wegen geh nach Tripstrille", d. h. ich will gar nicht wissen wohin. Doch aber giebt es ober gab wenigstens ein Trips= trille, und soll damit das weimarische Städtchen Triptis in eben berfelben Weise als z. B. Polkwit, Schilda u. s. w. charafterisirt werden. Es gabe also nicht blos Schwaben=, sondern auch Tripstrille-Stücklein. Man läugnet aber und bringt allerlei Erklärungen, welche die Ehre der Triptis= bürger rechtfertigen follen. Nach Engelhard's "Erd= beschreibung von Sachsen" soll ein Teich bei Triptis die Trille geheißen haben und jenes Sprichwort baburch ent= standen sein, daß eine krüppelige Weide durch das Wasser hindurchgewachsen sei. Gaspari meint, Tripstrille sei aus Trephonis Truilla zusammengezogen, wie etwa ber Name einer in Schlesien gelegenen Ruine Läusepelz, aus Laudis Palatium gebildet ward. In der That lag ein Trepho8= trulle, ein Gebäude — jett in Ruinen -- unweit bes Dorfes Rleebronn, 4 Meilen nördlich von Stuttgart, wahrscheinlich der Sommeraufenthalt eines Reichsritters. Trepho könnte nun immerhin ber Name eines früheren Besitzers oder Erbauers sein; aber was ist's mit dem verbächtigen trulla, das die Bezeichnung für Mete, ober in der Form "Trolle" mindestens für ein gespenstisches Wesen ist? Vielleicht war damit jener berühmte Palast des griechischen Kaisers Constantin IV. (7. Jahrhundert), der den Namen Trulla führte, gemeint?

Ungesichts so vieler historischer und philologischer Schwierigkeiten ist es schon am besten, bei dem alten Glauben zu bleiben und fortzufahren, uns unter Tripstrille, wie bisher — gar nichts zu denken. Indem wir uns mit einer Untersuchung befaßt haben, waren wir eben in — Tripstrill.

## 300. Er hat zu mir nie Truthahn gesagt.

So lautet ein amerikanisches Sprichwort (,, he never said turkey to me!") und bedeutet: Er hat mir nichts Gutes angeboten, er hat mich übervortheilt durch listige Rebe. Die Entstehung ber Redensart foll folgende sein: Ein Weißer und ein Indianer jagten einst mit einander und tamen überein, nach der Jagd die Beute redlich zu theilen. Das Resultat war aber seiber nur gering: ein fetter Trut= hahn und ein Rebhuhn. "Wie machen wir's nun?" fragte ber Indianer. "Nun", entgegnete der Weiße, "wir theilen einfach diese zwei Stücke unter einander. Entweder nehme ich den Truthahn und du das Rebhuhn; oder dir gehört das Rebhuhn und mir der Truthahn." Der Wilde, welcher nach biefer Erklärung ganz confus mar und nicht recht verstanden zu haben glaubte, bat den Weißen, er folle bas noch einmal sagen. "Mein Gott," wiederholte biefer, "es bleibt nichts anderes übrig, als du nimmst entweder das Rebhuhn und ich ben Truthahn, ober ber Trut= hahn ist mein und das Rebhuhn bein." Da rief ber Indianer, der nun verstanden hatte, wehmuthig: "Aber du hast ja nicht ein einziges Mal Truthahn zu mir ge= sagt!" Die lette Pointe verdankt das Sprichwort dem Ausgange jener Conferenz. Der Weiße nahm, ba bie Theilung folde Schwierigkeiten machte, beide Stude für

sich und vertröstete den armen farbigen Sohn der Wälder auf eine — nächste Fagd. Wer denkt da nicht an den Gasteiner Vertrag? Wer weiß, welches Sprichwort noch durch ihn zu Ehren kommt!

#### 301. Euch und Geld beifammen haben.

Eigentlich französisch: Avoir le drap et l'argent ensemble und foll aus einer alten französischen Komödie, der bekannten Posse "Pathelin", welche schon seit dem 15. Jahrhundert besteht, herstammen. Es ist eine Posse von altem Schlag. Es handelt sich darin nur um einen Schelmenstreich, ber eine ganze Reihe von Schelmenstreichen im Gefolge hat. Pathelin spielt darin die Hauptrolle und betrügt den ersten und, was die eigentliche französische Possenmoral ist, bleibt im Rechte. Die Ausbrücke pateliner, patelinage, sind noch heut üblich. Da nun Pathelin in dieser Posse in Folge der List und Geschicklichkeit im Besitze des Tuches verbleibt, das er gestohlen und auch das Geld, das man zuruckverlangt, nicht zu erstatten braucht, also Tuch und Geld zusammen behält, so bedient man sich noch heut, wenn Jemand unentgeldlich in den Besitz eines Gegenstandes zu gelangen strebt, der Redensart: "er will Tuch und Geld zusammen haben."

## 302. Wenn Unglück sein soll, verliert der Bettelmann das Brod aus dem Sacke.

Eine scharakterisirung bes Unglücks, wenn wir uns einen geplünderten Bettelmann denken. Über jedenfalls ist ein Stück Brot noch immer Besitzthum und gerade dem Bettler gegenüber vielleicht ein verhältnismäßig größeres, als mancher König in seinem Schake auszuweisen hat.

Noch treffender ohne Zweifel harakterisirt Goethe in seinem:

"Wer Unglück hat, stolpert im Grase Fällt auf den Rücken und bricht sich die Nase" rurch den auffallenden Contrast, der nur durch das größte Mißgeschick als möglich gedacht werden kann, sowie mit den köstlichen Versen:

"Daß Glüd ihm gunstig sei, was hilft's bem Stöffel, Denn regnet's Brei, fehlt ihm ber Löffel."

Und auch Uhland hat in "Jacob Unstern" das ganze Register des Unglücks ausgestellt, jenes Unglücks nämlich, das etwas von der Schalkhaftigkeit des Geistes, "der stets verneint", an sich hat.

Febenfalls muß man, dem obigen Sprichworte gegenüber, es heraussinden, daß der Witz eben in dem Angrisse des Unglücks auf den Bettelmann liegt. Sonst würde man tausende von Anecdoten bringen müssen, in denen Kaiser und Könige das Stichblatt desselben sind. Um nun wirklich diese Kehrseite zu zeigen, müssen wir hier eines lateinischen historischen Spruches Erwähnung thun, der sich so ausspricht:

"Multa cadunt inter calicem supremaque labra" auf reutsch etwa:

Zwischen Becher und Lippe Der Tod mit der Hippe. Bur Deutung folgendes: Ein König Uncaus von Samos war der Weincultur befonders zugethan und besaß in seinem Oberwinzer einen getreuen Diener. Nur war dieser häusig Neuerungen entgegen, welche der König in der Agricultur anwenden wollte, und stets that er dabei irgend einen prophetischen Ausspruch, der in Erfüllung ging. Einmal drang ihm der König eine Verbesserung in der Pflege der Reben auf, und der schnige eine Verbesserung in der Pflege der Reben auf, und der schnerzlich betroffene Winzer sagte hierauf: D Herr, du wirst nie von diesen Keben zu trinken bekommen. Trozdem stand davon schon im zweiten Jahre der herrlichste, wie nie gerathene Wein, auf des Königs Tische. Da ließ dieser den Winzer rusen, zeigte ihm den vollen Becher und rief: Sieh her, dies trinke ich auf deine Gesundheit. Ruhig entgegnete der Diener:

"Multa cadunt inter calicem supremaque labra." Und in diesem Augenblicke brach ein wilder Eber in den königlichen Garten, der die Familie des Königs bedrohte. Dieser setzte den ungenossenen Becher nieder und ging, die Bestie zu bekämpfen; aber mit ihm war das Unglück er siel in diesem Kampse, und hat so wirklich von diesem Weine nie zu trinken bekommen.

5. @ Boigt's Buchbruderei.

Mark



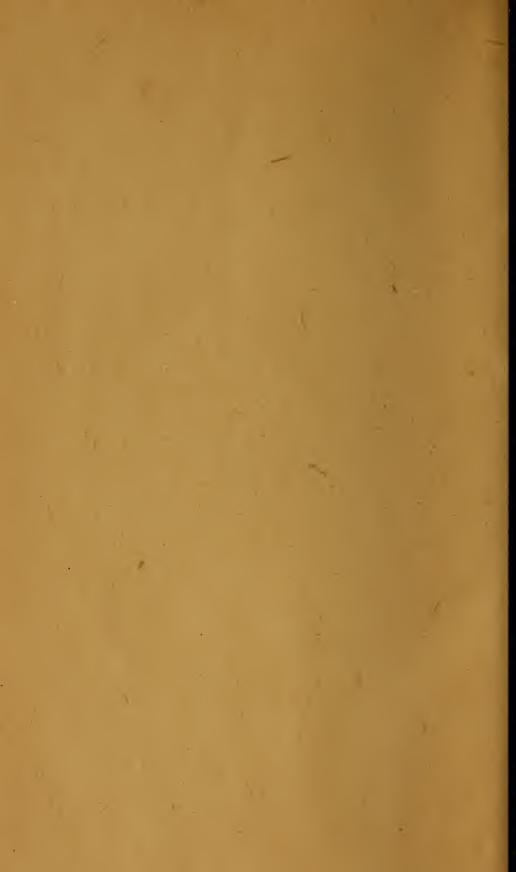



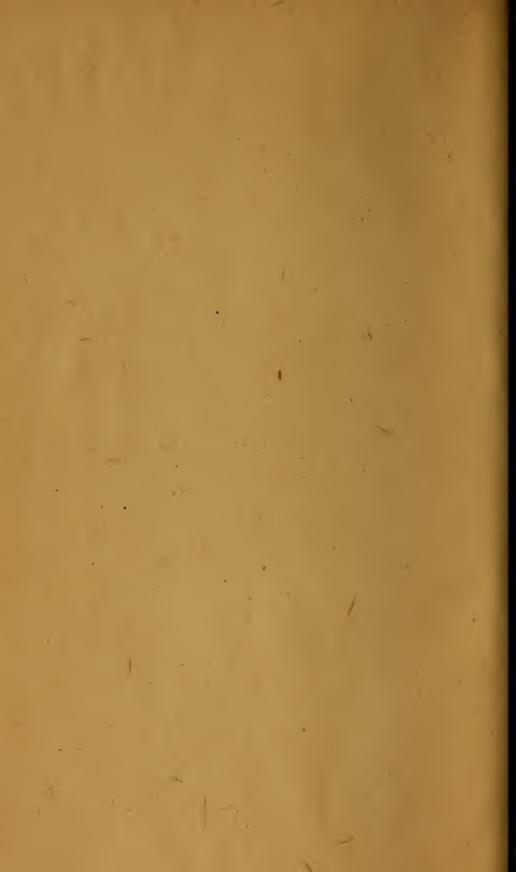







